CHAIR STATE OF THE STATE OF THE

eter Stirming adoby of String, dry die Dez tilfe west inver Granden 1974 im Kampf gegn ermackern komme, auf

t ging in die Lui

den Diese o Geffensell-Skandal set sat der nordrheiner Arbeitenmineter Piel sim Forthmatter Spir-tliche Tennen von

elm Farmannuspig thehe Tennen von he agen Schratstuckere akschmelze at Dushig akschmelze at Dushig

2 Sondermaldeponent

inden dor: in twee Se

zum Tri: eingeschm

the vermitted werden a r, dash so hochastige a magent durch den Se

die Last gagen

Ionen-Schaden

nem Großematt derk

il gestern morgenent

Holafarma in Moense in Quadrattacter gok: I Ver andhalle brane:

aus Det Schaden wei-

auf furt Milhonen &

m der fem abanda:

en Domientag gest

mde Venera 15 wait

n Planeter, Venus le

Affret in en retrieben &

Mung ... die Rober

He three V manner Ba

rde that the said by Bill

und die Absorphis.

4 Venus customica.

**សិធិបតី**នៅ។ ៤២៤៣និត្ត

peht van San France

zon enam leatter E.

**hott**ert aller om Dake

And the Viduoses

Epitentri ni des Set

有辩书 seneter poin

Sant beine beim

entware to consider

the det Start 45 Mess

und and those 25

men verbrann

Below to though the

dander veragezei

ngwarter a des Francisco de la constacta de la

gift minure commission

aben da Augebeige

tage formal Petropouts

that after the list than

hade the commendate

h mayor as sale

nder Millionenrisk

digital trade tradestary

elegen state entire

itters and same

Edvisor in 50

then the one party

North State Services

Main Mark Co

Hen the transfer

the training of the best

CTERIFIE

in den bester dies.

ntur zur karrantet Debu dem Rische

brander

1. Seplt

4.76

emeluja ta habita

Beben

4FP

tim Flug

Balgien 28,00 bfr. Dimensark 8,00 ider. Prombreich 6,50 P. Griechenland 80 Dr. Großbertsteinnien 65 p. Ballen 1800 L. Jergenlawien 90,00 Dfm. Luxemburg 22,00 tfr UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 131 - 23.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Verlag AG. Postf.10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11

# "DDR" hält bei Bund vergibt Schwefeldioxid mehr Aufträge Abgase-Rekord nach Berlin Direct and 200 Lalliconom winder Pager Laige Waren der Rechebelle im Bench Ringer Allich and Speringer and extrant of ener Salimon wacht and

dpa, Lindau Die "DDR" bläst von allen europäischen Staaten im Verhältnis zu ihrer Fläche am meisten Schwefel-dioxid in die Luft. Bei den Stickoxidoxid in die List. Bei den Stickoxi-den halten dagegen die Niederlande den Rekord. Wie Professor Jürgen Schmölling vom Umweltbundes-amt dazu gestern auf dem interna-tionalen Kolloquium "Saure Nie-derschläge" in Lindau erklärte, komme es zu hohen Stickoxid-Fraiseinnen in den Niederlanden Emissionen in den Niederlanden, da dort die meiste Energie aus Gas gewonnen werde. In der Bundesrepublik Deutschland, die bei der Stickoxid-Abgabe immerhin an dritter Stelle stehe, stamme die Hälfte der Gase aus dem Autover-kehr. Neben Schwefeldioxid gelten die Stickoxide als Hauptverursacher des "Sauren Regens" Schmöl-ling wies darauf hin, daß bei der heutigen Rechtslage mit einem weiheutigen kechtslage mit einem wei-teren Anstieg der Stickoxid-Emis-sionen zu rechnen sei Bei der Schwefeldioxid-Abgabe könne sich die Bundesrepublik im Vergleichzu anderen Ländern sehen lassen: Sie stehe erst an siebter Stelle, wobei die Schwefeldioxid-Emissionen in den gegrangenen Labren leicht abden vergangenen Jahren leicht ab-genommen hätten. Der Schwefelge-halt in Dieselöl und leichtem Heizöl





99 Ich war immer für ein Zweiertreffen Reagan/ Andropow und bin heute mehr denn je dafür. Aber hier geht es nicht nur um ein Kennenlernen, sondern um sehr wichtige Probleme zwischen Ost und West Und deshalb muß ein solches Treffen sorgfäl-

tig vorbereitet werden. 🤧 Bundeskanzier Helmut Kohl in der "Bild"-Zeitung FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

### Kohl: Bericht zur Lage

AP, **Bonn** Bundeskanzler Helmut Kohl wird noch in diesem Monat dem Bundestag seinen ersten "Bericht zur Lage der Nation" erstatten. Dies teilte der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger gestern den Abge-ordneten der Unionsparteien mit. Damit steht fest, daß sich der Bun-destag in der vorletzten Juni-Woche mit einer deutschlandpolitischen Debatte in die parlamentarische Sommerpause verabschiedet.

### Polizeibeamte bestraft

Mit Disziplinarmaßnahmen will die französische Regierung gegen weitere Polizeibeamte vorgehen, deren Verhaltensweise bei einer Polizeidemonstration am vergange-nen Freitag als "aufrührerisch" bezeichnet worden war. In erster Linie sollen sich die Strafen gegen den Ordnungsdienst der Demonstran-ten sowie gegen Mitglieder der Polizeigewerkschaft richten, die nach der Ermordung von zwei Polizeibeamten zu der Demonstration aufgerufen hetten.

### "UdSSR verleumdet"

rtr, Moskan Wegen "antisowjetischer Ver-leumdung" ist der 32jährige Alex-ander Schatrawka in der westsibirischen Stadt Wonjegan zu drei Jah-ren Haft verurteilt worden. Scha-trawka war im Juli 1982 bei einer ra desi bergen ander racches bergen a karnin des Est h. Der herteinische ke geten mit karningen Unterschriftensammlung für eine Resolution verhaftet worden, in der die USA und die Sowjetunion zur Vernichtung ihrer Atomwaffen so-wie zu besseren Beziehungen zufgefordert wurden. Schatrawka hatte enge Kontakte zu einer unabhängigen Friedensgruppe in Moskau.

Illusionen um Verhandlungslösung

in El Salvador verfliegen S. 2

Anch die Grünen predigen Wasser

Rechtzeitig entschärft Reagan die

Wahlthemen seiner Gegner S. 5

Forum: Personalien und die Mei-

nung von WELT-Lesern S. 7 und 8

Fernseben: "Abentener Bundesre-

publik", eine Selbstfeier

Großbritannien: Es war

schmutziger Wahlkampf

und trinken Wein

Die Bundesunternehmen ordern

verstärkt in Berlin. Nach Angaben des Bonner Finanzministeriums ha-ben die Industrieunternehmen, an denen der Bund beteiligt ist, ihre Berlin-Aufträge im vergangenen Jahr um 154 Millionen Mark oder 32 Prozent auf 643 Millionen Mark ge-steigert. Seit 1974 sind die Berlinsteigert. Seit 1974 sind die BerlimAufträge von 221 Millionen Mark
um 192 Prozent erhöht worden.
Bundesfinanzminister Gerhard
Stoltenberg, der diese Entwicklung
begrüßt hat, sieht darin nicht nur
das Ergebnis einer wachsenden Leistungskraft der Berlimer Wirtschaft,
sondern auch einen Ausdruck sondern auch einen Ausdruck wachsenden Verantwortungsbe-wußtseins der Unternehmensführungen für Berlin. Zu der außeror-dentlichen Zunahme der Aufträge haben nicht nur die kontinuierlichen Steigerungen der Hauptauf-traggeber VW und VEBA beigetragen, sondern auch Einflüsse aus dem Kraftwerksbereich.

In einem Schreiben an den Regie-renden Bürgermeister von Berlin wies der Bundesfinanzminister darauf hin, daß diese investitionspro-grammbedingten Sondereinflüsse der Berliner Wirtschaft gerade in einem konjunkturell schwierigen Jahr zugute gekommen sind.

### Lebenslang für SS-Mann

Zu einer lebenslangen Freiheits-strafe ist der ehemalige SS-Ober-sturmbannführer Heinz Barth gestern in Ost-Berlin verurteilt worden. Dem 62jährigen wurden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Zu den Hauptanklagepunkverbrechen in dem französischen Ort Oradour, wo am 10. Juli 1944 insgesamt 642 Männer, Frauen und Kinder durch eine Einheit der Waften State und S fen-SS umgebracht wurden. Barth hatte auch seine Beteiligung an der Erschießung von 92 Personen in der Tschechoslowakei gestanden.

### WIRTSCHAFT Zins-Optimismus

dpa/VWD, Benn Ungeachtet der gegenwärtigen Irritationen am Kapitalmarkt" gibt es nach Ansicht des Verbandes der deutschen Hypothekenbanken durchaus Anlaß zu Optimismus bei den Zinserwartungen. Wie der Verband gestern in Bonn dazu erklärte, sprächen die wirtschaftlichen Grundbedingungen nach wie vor für niedrige Zinsen. Für eine weitere Erhöhung gebe es auf mittlere und längere Sicht kaum Gründe. Zinssenkungen größeren Ausma-Bes sollten aber nicht erwartet wer-

### den. **ÖTV** wirbt an der Basis

AP, Stuttgart Die Führung der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) wirbt derzeit für die Zustimmung der eigenen Basis zu dem Einigungsvorschlag der Schlichtungskommission, um im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes Urabstimmung und Streik doch noch zu vermeiden. Am Samstag muß die große Tarifkommission abermals über das Schlichtungspa-ket entscheiden, das sie am Mitt-woch vergangener Woche mit 57 zu 47 Stimmen zunächst abgelehnt hatte. Ihre Zustimmung haben bereits die Gewerkschaft der Polizei sowie die nicht dem DGB angehörende Tarifgemeinschaft der Angestellten signalisiert.

### Aktien deutlich fester

DW. Frankfurt Der Aktienmarkt war bei Kursge-winnen in unterschiedlicher Höhe deutlich fester. Auch der Rentenmarkt war freundlich. WELT-Ak-tienindex 135,0 (133,5). Dollarmittel-kurs 2,5635 (2,5653) Mark. Goldpreis pro Feinunze 400,25 (405,75) Dollar.

Heute in der WELT

S. 3

S. 4

S. 8

Gegen Abend Gewitter DW. Essen Im gesamten Bundesgebiet zunächst sonnig mit Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad. Gegen Abend aufkommende Bewölkung mit zum Teil kräftigen Gewittern. In der Nacht Temperaturen um 15 Grad. Tagsüber schwacher, am Abend böiger Südwind.

Sport: Athleten laufen wissen-

schaftlichen Prognosen davon S. 9

Fortbildung: Am Feierabend für

den Aufstieg gelerut S. 10 und 11

In der Union regt sich Kritik am

Stil der Biedenkopf-Debatte S. 12

Wirtschaft: Handwerk sagt mehr

Kultur: Zürich dokumentiert Werk

Ans aller Welt: 170 Menschen star-

benbei Unglückanfder Wolga S.22

des Belgiers James Ensor

Lehrstellen zu

# ,DDR" bereitet Bevölkerung auf neue Belastungen vor SED: Zusammenhang zwischen Lebensstandard und "Leistungssteigerung"

HANS-R. KARUTZ, Berlin Die "DDR"-Führung scheint die Bevölkerung in Mitteldeutschland auf neue wirtschaftliche und soziale Belastungen vorzubereiten. Die theoretische Zeitschrift der Ein-heitspartei SED "Einheit" weist in ihrer jüngsten Ausgabe demonstrativ auf den engen Zusammenhang zwischen Lebensstandard und neuer Leistungssteigerung" hin. Selbst der bisherige Lebensstan-dard in der "DDR" sei nur durch weitere Kraftanstrengungen zu halten. Gegen die zunehmenden Belastungen regt sich unter den Arbeitnehmern aber bereits Wider-

spruch.
Eine Einstimmung der "DDR"Bevölkerung auf weitere Belastungen geschieht vor der beginnenden
Welle von Rationalisierungen, Umsetzungen und vor dem radikalen
Übersang zum 24stündigen Dreisetzungen und vor dem radikalen Übergang zum 24stündigen Drei-Schicht-System bei "rollender Woche" ohne Garantie für freie Samstage oder Sonntage. Die Autoren des Beitrags in der "Einheit" sind prominente Mitarbeiter der "Akademie der Wissenschaften der DDR". Sie unterstreichen mit drastischen Beispielen die enorme Belastung der Ostberliner Finanzen durch künstliche Preise und hochsubventionierte Mieten. Verkehrssubventionierte Mieten, Verkehrs-

tarife und Eintrittspreise. Während 1971 – dem Jahr, in

dem Erich Honecker einn steigenden Lebensstandard at "Hauptaufgabe" verkündete inoch 8,5
Milliarden Mark reichte, um den
Grundbedarf der Bevößerung erschwinglich zu halter mußten
1975 schon 11,2 Milliardn "DDR"Mark ausgegeben weren. "1982
mußten 21,4 Milliarden Mark eingesetzt werden. In disem Jahr
werden sogar 21,7 Milliaden Mark
erforderlich sein", heißtes in dem
Artikel. Die SED-Verfaser weisen
auf weitere belastende Momente
für die Wirtschaft hin: er Geburtenzuwachs seit Mitte de siebziger
Jahre koste ebenso Gell wie der
Anstieg der Zahl der üter 75jährigen in den achtziger Jahren.

In diesem Jahr gibt Dst-Berlin allein 11,4 Milliarden Mak für den "zuverlässigen Schutz der sozialistischen Errungenschalen" aus, wie Finanzminister Ernst Hößner im Dezember 1982 in der Volkskammer vortrug. Dies entspricht den Ausgaben der "DDt" für das gesamte Gesundheits- ind Sozialwesen. 1981 waren für das Militär nur 10,14 Milliarden Mark ausgegeben worden. Auch 1983 teigen die Ausgaben für die Volksarmee, Zi-Ausgaben für die Volksarmee, Zi-vilschutz und den Saatssicher-heitsdienst prozentual tärker als das Nationaleinkommer

Über die nochmals teigenden

Anforderungen an die ohnedies strapazierten "DDR"-Arbeiter ließ vor wenigen Tagen der SED-Chef für Ost-Berlin, Konrad Neumann, niemanden im unklaren. "In der Plandiskussion 1984 sind hohe Ansprüche an die Leistungs- und Effektivitätsentwicklung zu stellen", sagte er vor "Bestarbeitern". Im kommenden Jahr müsse eine "erhebliche Steigerung der Arbeits-produktivität und die Senkung des Produktionsverbrauchs gewährlei-

Die Ostberliner Zeitschrift "Für Dich" meldete, viele Frauen wei-gerten sich, Schichtarbeit zu leisten, die jedoch wegen der "teuren Produktionsanlagen" notwendig sei. Die "Sächsische Zeitung" in Dresden druckte die Zuschrift eines Arbeiters ab, mit Dreischicht-betrieb und Wochenend-Verzicht werde "der Bogen überspannt". Selbst Spitzenlöhne und Extra-Ur-laub verfangen offenbar nicht im gewünschten Maß.

Bei einer Rohstoff-Importquote von 60 Prozent für die eigene Wirt-schaft und verzehnfachten Dollar-Kreditschulden im Ausland seit Honeckers Amtsantritt (1971: 1,4 Mrd. Dollar/1982: 14 Mrd. Dollar) steht Ost-Berlin vor den schwierig-

# Ruf nach Gipfel wird in USA lauter

Vorsitzender des Außenpolitischen Senatsansschusses, Percy: Dringlichkeit geboten

TH. KIELINGER, Washington Dem allgemeinen Ruf nach einem Gipfeltreffen zwischen den beiden Supermächten hat sich jetzt auch Charles Percy, der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses im US-Senat, angeschlossen. Percy gehört zu Reagans eigener Partei, den Republikanern, die im Senat eine knappe Mehrheit besitzt.

Nach einem Treffen mit dem Präsidenten meinte der Senator vor der Presse, nicht viele Ameri-kaner kennten überhaupt den so-wietischen Führer Andropow, und es sei "gefährlich in der heutigen Welt, wenn die beiden führenden Figuren, die diese Macht im Nuklearzeitalter besitzen, sich nicht zu Begegnung zusammenfinden".

Percy schien die Verantwortung für diesen Zustand auf beide Seiten zu verteilen, als er hinzufügte: "Die beiden Männer sollten sich so früh wie möglich treffen. Ich habe nicht den Eindruck, daß sie mit jener Dringlichkeit daran arbeiten, die unter den obwaltenden Umständen geboten ist."

Der Politiker widersprach indirekt den Bedingungen, die das Weiße Haus bisher immer an das Zustandekommen eines Gipfeltreffens zwischen Andropov und Reagan geknüpft hat - darunter vor

gan geknüpft hat – daunter vor allem, daß ein konkretes Resultat bei dem Gespräch herauskommen müsse. Eine bloße "Kentenlernen-Begegnung" (Reagan) Jehnt das Weiße Haus ab. Dazu Percy: "Andropow läßt uns darch Aver-ell Harriman, der ihn in Jer letzten Woche besuchte, wissen, daß er bessere Beziehungen mit den USA wünsche. Also sollten wir das er-forschen. Wie? Nun, der einzige Weg ist, es direkt mit Andropow zu besprechen, und der Mann, der das besprechen, und der Mann, der das tun sollte, ist der Präsident der Vereinigten Staaten.\* Percy hat für den 15. Juni und danach eine Reihe von Anhörun-

gen vor seinem Ausschuß anberaumt, um den Zustand der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen auf systematische Weise durchleuchten zu lassen. Mitglieder der Administration, so unter anderem Außenminister Shultz, und Experten von außerhalb der Regierung sollen erschöpfend zu dem Thema befragt werden. Mit Sicherheit werden dabei Percy und andere ihren Ruf nach einem Gipfeltreffen zwischen Präsident Reagan und Generalsekretär Andropow wiederholen.

Das Weiße Haus reagierte auf die Auslassungen des Senators zu-nächst mit einer Standard-Antwort: Wenn die Sowjets verbesserwort: Wenn die Sowjets verbesserte Beziehungen wünschen, sagte
Pressesprecher Speakes, "so werden sie in den USA einen bereitwilligen Partner finden". Aber Speakes schränkte ein, die Sowjets
müßten "Konzessionen in Bereichen machen, die den USA besondere Sorgen verursachen".

Diese "Bereiche" sind zur Zeit:

Afghanistan, Polen, Zentralamerika, Syrien. Hinzu kommt der gesamte Komplex der Abrüstungsverhandlungen. Ein sowjetisches Signal, daß man die festgefahrenen Gespräche loszueisen wünsche, wäre ebenfalls in amerikanischen Augen ein Indiz, daß sich ein Gipfeltreffen mit Andropow lohnen könnte. Ohnehin glaubt man im Weißen Haus, daß Präsident Reagans Position für ein solches Tref-fen durch die jüngste MX-Ent-scheidung und die Sicherheitser-klärung auf dem Gipfel von Williamsburg beträchtlich gestärkt worden ist.

# CSU berät über Haltung zur CDU

nisatorische Begrenzung auf Bay-

Unsicherheit über Sinn der Satzungsänderung der Schwesterpartei

PETER SCHMALZ, München In der CSU ist die Diskussion noch nicht abgeschlossen, wie die Satzungsänderung der CDU und der damit geschaffenen Möglichkeit, in Bayern einen CDU-Landesverband zu gründen, pariert werden soll.

Nach Angaben von CSU-Generalsekretär Otto Wiesheu wird sich damit der CSU-Vorstand auf seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag befassen. Ob die CSU bei ihrem Parteitag Mitte Juli ebenfalls eine Satzungsänderung be-schließen wird, wolle Wiesheu nicht ausschließen. "Dazu läßt sich noch gar nichts sagen", meinte er vor Journalisten im Münchner Presseclub.

In der CSU hält man eine Ausdehnung über Bayern hinaus aller-dings auch ohne Satzungsänderung für möglich. Der entsprechende Passus lautet, die "Partei führt den Namen "Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.' (CSU)", der schon 1976 nach dem Kreuther Trennungsbeschluß nicht als orgaern ausgelegt wurde. Die spürbare Unsicherheit der CSU-Führung, welchen Sinn die Satzungsänderung der CDU haben soll und wie die richtige Antwort darauf lauten muß, wird durch zwei Umstände genährt. Die CDU hat sich nicht nur mit dem neuen Paragraphen 20 die Möglichkeit ge-geben, für die Europawahl im kommenden Jahr eine Bundesliste ohne organisatorische Ausdehnung nach Bayern aufzustellen, sie hat auch den Paragraphen 16 redigiert: Wo bisher die einzelnen CDU-Landesverbände aufgezählt waren, steht jetzt nur noch allgemein, "die Landesverbände sind die Organi-sationen der CDU in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland". In der CSU wird dieser Satz so ausgelegt, daß damit auch Bayern gemeint sein müsse. Dies aber trifft

einen empfindlichen Punkt. In der

Münchner CSU-Zentrale wird der

konkrete Verdacht gegen die CDU-Führung geäußert, sie plane seit längerem, die CSU in der CDU

aufgehen zu lassen und somit eine

Union aus einer Partei zu schaffen Als Motor dieser Überlegung wird CDU-Generalsekretär Heiner Geißler angesehen. Diesen Bestrebungen erteilt CSU-Generalsekretär Wiesheu eine klare Absage: "Ein Landesverband der CDU wollen und werden wir nicht werden. Abermals forderte Wiesheu die CDU auf, gegenüber der CSU endlich Klarheit über den Sinn der Satzungsänderung zu schaffen. Als Drohmittel gegenüber der CSU sei der Beschluß ungeeignet, nach-dem Geißler selbst ein gemeinsames Auftreten der C-Parteien als schädlich bezeichnet hatte, meint Wiesheu. Als Strategie-Angebot würde es von der CSU nicht abge-

lehnt, da es den CSU-Gedanken von 1976 aufgreift. Wiesheu: "Darüber müßte man reden." Die Zustimmung der bayeri-

schen Schwesterpartei fände die CDU allerdings, sollte sie nur eine bundesweite Europaliste ohne organisatorische Ausdehnung wün-schen. "Das würde den Wahlkampf interessanter machen", meinte

# Es gärt unter Litauens Katholiken

Massenprotest gegen Priester-Verurteilung vor dem Papstbesuch im Nachbarland Polen

C. G. STRÖHM/DW. Wien Wenige Tage vor der zweiten Po-len-Reise des Papstes ist es im benachbarten Litauen zu neuen heftigen Konflikten zwischen den sowietischen Behörden und der katholischen Kirche gekommen. Mehr als 36 000 Katholiken aus 72 Pfarreien des überwiegend katholischen Landes haben in Resolutionen und Protestschreiben an Parteichef Jurij Andropow ihre Solidarität mit dem kürzlich durch ein sowjetisches Gericht verurteilten Priester Alfonsas Svarinskas

bekundet. Svarinskas war eines der Gründungsmitglieder des "Katholi-schen Komitees für die Verteidigung der Rechte der Gläubigen" in der Sowjetrepublik Litauen. Er war Anfang Mai wegen angeblicher "staatsfeindlicher und verfas-sungsfeindlicher Tätigkeit" zu sieben Jahren Gefängnis und drei Jahren Verbannung verurteilt wor-

den. 104 Priester aus Pfarrer Svarinskas Heimatdiözese Tesiai haben Parteichef Andropow aufgefordert, Svarinskas freizulassen und die Verfolgung der Gläubigen in Litauen einzustellen.

Die Priester betonen in ihrem Schreiben, Svarinskas habe keinerlei verfassungsfeindliche Aktivitäten unternommen. Die Gründung des "Katholischen Komitees" sei kein Yerbrechen, sondern ein "großzügiger und humaner

Bedenkt man, daß von den 3,2 Millionen Einwohnern, von denen nur etwa 80 Prozent Litauer sind, 36 000 Menschen Petitionen zur Freilassung von Pfarrer Svarinskas unterschrieben haben – das heißt jeder 70. Litauer, Kinder und Greise eingeschlossen –, so ahnt man etwas von dem Ausmaß der Empöning, die das Urteil hervorgerufen hat. Zweifellos hat man mit derartigen Reaktionen gerechnet. War doch während und nach der Verhaftung des Pfarrers in der Stadt Vidukle ein riesiges Polizeiaufgebot zusammengezogen worden, um etwa ausbrechende Unruhen zu unterdrücken.

Anfang April konnten Bischöfe

aus Litauen erstmals in sowjetischer Zeit dem Papst in Rom Bericht über die Lage ihrer Kirche abstatten. Bei dieser Gelegenheit soll eme Einladung an Johannes Paul II. zu einem Besuch in Litauen ausgesprochen worden sein. Das könne eigentlich "nur ein Akt der Höflichkeit" gewesen sein, meinte man dazu vorsichtig im Priester-Seminar von Kaunas. Aussicht auf einen solchen Besuch bestehe doch nicht. "Wir haben von der Einladung über Radio Vatikan gehört", sagten Regierungsfunk-tionäre in Wilnius spitz. "So etwas müßte mit unseren staatlichen Stellen abgestimmt werden. Offiziell wissen wir nichts."

### DER KOMMENTAR

# Droh-Appell

HANS-JÜRGEN MAHNKE

lich verbrämt, für mehr Wachstum. Zunächst bedeutet das ein Eingeständnis, daß die "DDR" in einer Krise steckt. Es muß an die Menschen appelliert werden, mehr zu leisten; dabei wird nicht mehr mit Aussichten auf eine rosigere Zukunft gelockt; vielmehr wird mit Einschränkungen im Sozialbereich gedroht.

Die zahlreichen Aufrufe von SED-Chef Erich Honecker haben also nicht gefruchtet. Er hatte auf dem X. Parteitag der SED vor zwei Jahren beschwörend darauf hingewiesen: "Ein stabiles ökonomisches Wachstum ist für den Sozialismus unverzichtbar; denn die Bedürfnisse der Menschen, die Erfordernisse unserer sozialistischen Gesellschaft entwickeln sich weiter, und es kann nur verteilt werden, was vorher produziert wurde."

Trotz der enormen Schwierigkeiten, mit de-nen die "DDR" fertig werden muß, fehlt eine über-zeugende Wachstumsstrategie. Andere Probleme haben Vorrang, und sie er-drücken alles. So muß

Die SED wirbt in ihrem mehr exportiert werden, Theorie-Organ Ein-heit" wieder, wissenschaft-genüber dem Westen und genüber dem Westen und gegenüber der Sowjetunion unter Kontrolle zu halten. Für die reduzierten Öllieferungen verlangt Moskau einen steigenden Tri-but. Und: Ost-Berlin wird für Polen zur Kasse gebe-

ten. Was ins Ausland geht, fehlt im Inneren. Mit weni-ger Investitionen läßt sich die Arbeitsproduktivität ebensowenig steigern wie durch schwächere Kon-sumreize, ein noch schma-leres Warenangebot. In sol-chen Situationen bleibt nur der mehr oder weniger verdeckte Appell oder die Drohung. Dlanwirtschaften errei-

I chen ihre selbstgesteckten Ziele in der Regel nicht; sie sind den Marktwirtschaften unterlegen. Aber die Systemfrage wird in der "DDR" nicht ge-stellt. Zwar wird auch in der Bundesrepublik an das soziale Netz herangegan-gen. Aber die Bürger wußten es am 6. März und sie haben sich entschieden. naben sich entschieden. Demgegenüber ist in dem siebenseitigen Artikel in der "Einheit", der den Begriff der sozialen Sicherheit ungewöhnlich weit faßt, von Freiheit nicht die Rede.

### Kreml wirbt mit China gibt der Kekkonen-Plan um Sympathien

F. H. NEUMANN/DW. Moskan Der sowjetische Parteichef Juri Andropow hat den Staatsbesuch des finnischen Präsidenten Mauno Koivisto genutzt, um in Westeuropa für die militärstrategischen Zielsetzungen des Kreml zu werben.

So signalisierte Andropow Konzessionsbereitschaft für die bereits vor zwei Jahrzehnten vom damaligen finnischen Staatspräsidenten Kekkonen vorgeschlagene atomwaffenfreie Zone in Nordeuropa. Die Sowjetunion wolle deren Schaffung erleichtern, obwohl es "die Idee nicht gerade sympa-thisch" finde. Der auffällige Nebensatz sollte wohl andeuten, daß es dem Kreml schwerfällt, Teile des eigenen Territoriums in die atomwaffenfreie Zone einzubezie-hen. Gleichwohl sei Moskau bereit, diese Frage zu prüfen. Ähnlich va-ge fielen auch Andropows Auße-rungen über eine von Atomwaffen freie Ostsee aus: Über diese Frage könnte die Sowjetunion mit den interessierten Seiten diskutieren, sagte er. In der Ostsee sind sowietische U-Boote mit Kernwaffen sta-

Die massive Konzentration so-wjetischer militärischer Machtmittel bei Murmansk, die das Projekt eines atomwaffenfreien Nordeuropas erheblich beeinträchtigen könnte, erwähnte Andropow nicht. Er wiederholte nur seine Versicherung, Moskau werde den Status dieser Zone respektieren. Dies soll bedeuten, daß die Staaten innerhalb einer solchen Zone nicht von sowjetischen Atomwaffen heimgesucht werden sollen.

Bei der NATO hieß es dazu, eine solche atomwaffenfreie Zone sei wegen der großen Reichweite sowjetischer Raketen wirkungslos. Seite 2: Fangnetze in der Ostsee

### Leichtindustrie künftig Vorrang AP/rtr, Peking

Die übermäßige und unkoordi nierte Expansion der Schwerindustrie Chinas hat Vizepremier Yao Yilin, der Chef der staatlichen Planungskommission, gestern vor dem Nationalen Volkskongreß kritisiert. Yao sagte, der Wirtschaftsplan für 1983 sehe vor, das Gewicht von der Schwer- auf die Leichtund Konsumgüterindustrie zu verlagern. Damit geht Peking offenbar

> strie ab, das in den ersten 30 Jahren das Denken in der Volksrepublik bestimmte. Der Vizepremier teilte mit, das Produktionsvolumen der Schwerindustrie sei von 1981 bis 1982 um neun Prozent statt wie geplant um ein Prozent gestiegen, während die Leichtindustrie mit 5.7 Prozent hinter dem Ziel von sieben Prozent zurückhlieb. 1983 solle die Produktion der Leichtindustrie um 4,1 Prozent, die der Schwerindustrie

vom stalinistischen Dogma des ab-

soluten Vorrangs der Schwerindu-

Fehlinvestitionen, so Yao, hätten das Gleichgewicht der Wirtschaft Chinas gefährdet und die schon stark belasteten Bereiche Energie und Verkehrswesen überstrapaziert. Die Betriebe hätten die Anweisung der Zentrale ignoriert, ihre Investitionen scharf zu begren-zen. Deshalb habe die Schwerindustrie wesentlich mehr produziert, als im Plan vorgesehen war.

nur um 3,9 Prozent zunehmen.

Finanzminister Wang Bingquian verlangte angesichts der "niedri-gen wirtschaftlichen Effizienz" eine strengere zentrale Ausgabenkontrolle. 1982 habe China zum viertenmal hintereinander ein Haushaltsdefizit gehabt, was auch 1983 zu erwarten sei. Seite 2: Taten setzen Daten

## Widerstand in Afghanistan verstärkt Druck auf Kabul

Wollen Mudjahedin Genfer Gespräche torpedieren?

dpa/DW. Neu-Delhi Im Vorfeld der nächsten Genfer Runde der "indirekten Gespräche" zur Lösung des Afghanistan-Problems haben die Widerstandskämpfer in Afghanistan ihren militärischen Druck verstärkt. Von den unterschiedlichsten Gruppen des afghanischen Widerstandes war betont worden, daß sie keine politische Lösung des Afghanistan-Problems ohne ihre Beteiligung dulden würden.

Sie erklärten auch, daß der bewaffnete Kampf gegen die Sowjets und das Regime in Kabul die einzige Möglichkeit sei, das Problem zu sen. Von westlichen Beobachtern wird vermutet, daß die militärischen Aktivitäten der "Mudschaheddin" die Verhandlungen torpedieren sollen.

Westliche Diplomaten in Neu-Delhi berichteten gestern, die Wi-derstandskämpfer hätten in Kabul und anderen Teilen Afghanistans eine Offensive gegen die afghanischen Regierungs- und sowjeti-schen Besatzungstruppen gestar-tet. Die indirekten Gespräche vor-nehmlich zwischen Afghanistan und Pakistan sollen am 16. Juni unter UNO-Vermittlung in Genf wiederaufgenommen werden. Eine erste Runde fand dort bereits im April statt.

Besonders intensive militärische Aktivitäten werden aus den Provinzen Ghazni, Nangahar und Paktia gemeldet. In Ghazni haben die Freischärler offenbar die Oberhand gewonnen. Wie berichtet wird, hätten diese in den vergangenen Tagen mehrere sowjetisch-afghanische Konvois erfolgreich ange griffen. Unweit der Stadt Ghaz hätten die Widerstandskämpfer nen sowjetischen Hubschrav abgeschossen. Außerdem h die Mudschaheddin in der v genen Woche auch die Flu von Herat im Westen Afgh und Mazar-i-Sharif im Nor Raketen angegriffen. In der Grenzprovinz Pak

dem afghanischen Wider: lungen, die afghanische pe des sogenannten \_38. dos" schwer zu treffen. ein Bataillon des "38." so lauf einer dreitägigen "ausgelöscht" worden si der Elitesoldaten seien z derstandskämpfern übe oder hätten sich ergeben

1gen 34 Feb 22

#4 PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRES grantes and the second

Parish Parish Parish

# Fangnetz in der Ostsee

Von Reiner Gatermann

Mit Zuckerbrot und Peitsche pflegt der Kreml seine Beziehungen zu Schweden. Einerseits läßt er seine U-Boote, höchstwahrscheinlich mit Kernwaffen an Bord, ungeniert vor der schwedischen Küste kreuzen, tut die in Stockholm gesammelten Beweise als Münchhausen-Phantasien ab und greift durch Attacken auf eine Partei und eine Person aktiv in die innenpolitische Auseinandersetzung in Schweden ein. Andererseits lockt nun Parteichef Jurij Andropow mit der Möglichkeit, aus der Ostsee ein kernwaffenfreies Meer zu ma-

chen, was nicht gerade fern von gewissen Vorstellungen des schwedischen Regierungschefs Palme ist.
Solche Offerten aus dem Land, das nicht nur als einziges Atomwaffen in Nordeuropa stationiert hat, sondern zudem dort auch noch über die größte an einer Stelle gesammelte nukleare Vernichtungskraft der Welt verfügt – auf der Halbinsel Kola –, sind nun freilich nicht neu, sie kamen in der Vergangenheit sowohl von Breschnew als auch von Admiral Tjerbow. Allerdings nennt Andropow die Ostsee erstmals explicit. Das The-

ma Kola bleibt dagegen weiterhin tabu.

Olof Palmes erste Reaktion war vorsichtig positiv.

Man müsse den Text erst studieren. Einen Gedanken wird er dabei nicht völlig ignorieren können: Bedient sich die Sowjetunion hier nicht einer ziemlich erpresserischen Verhandlungstaktik? Sie hat doch bereits feierlich versichert, Kernwaffen nicht gegen ein Land einzusetzen, das selbst über keine verfügt. Und zum anderen steht die praktizierte Mißachtung der schwedischen Neutralität und die indirekt bereits ausgesprochene Drohung im Raum, wann immer man es für richtig hält, die schwedischen Territorialgrenzen zu verletzen.

Zudem: Wenn schon von der Ostsee die Rede ist -außer Schweden liegt Dänemark an der Ostsee, Norwegen nicht; wohl aber ein anderes westliches Land, gegen das Moskau alle Mittel der Abrüstungspropaganda ein-setzt. Der Vorschlag ist vielschichtig, und es ist gut, daß Olof Palme nicht allein mit Moskau am Verhandlungstisch sitzt. Da nämlich sind die Norweger als wachsame Beobachter und Partner dabei, auch ohne eigenen Ost-seestrand, und sie sind wichtiger denn je.

# Knapp in Portugal

Von Rolf Görtz

Das war die letzte Chance: Wenn sich nicht an diesem Wochenende Sozialisten und Sozialdemokraten Portugals in letzter Minute zu einer Koalition zusammenge-funden hätten – die parlamentarische Demokratie hätte ihren schwersten Schlag erlitten.

Es war Mario Soares, der künftige Ministerpräsident, der 1976 auf der Straße den roten Militärs und der von Moskau gesteuerten KP die Macht entrissen hatte. Er erhielt dafür das erste Mandat zur Regierungsumbildung – und scheiterte. Am Parlament und am Staatspräsidenten General Eanes.

In der Folgezeit gab es durchschnittlich jedes Jahr eine neue Regierung in Lissabon. Ein Wunder, daß die Bevölkerung dennoch immer wieder brav an die Wahlurne trat – und vernünftig wählte. Zuletzt am 25. April die Koalition der Sozialisten, die längst Sozialdemokraten geworden sind, und der Sozialdemokraten, deren politisches Credo eigentlich Liberalismus heißt. Wenn sich beide Parteien nach dem Eklat vom Mittwoch vergangener woche jetzt nicht zusammengerauft natten Mario Soares hatte das Sozialpaket der Vereinbarungen auf Druck der Gewerkschaften verändert, woraufhin PSD-Chef Mota Pinto auf Druck des Industrieverbandes seine Teilnahme an der Koalition aufgekündigt hatte - dann wären unweigerlich Neuwahlen fällig gewesen. Und weitere sechs Monate wirtschaftlicher Ago-

Der Sieger dieser Wahlen hätte Ramalho Eanes gehei-Ben, der General, der zur Zeit das größte Image als der "bescheidene Schiedsrichter" im Lande besitzt. Eine Eanistenpartei, nicht unähnlich der de Gaulles in Frankreich. Allerdings mit einem erheblichen Linksdrall. Denn es waren Kommunisten und Sozialisten - allerdings ohne Soares -, die seine Wahl als Präsident gesteuert haben. Ihnen gesellten sich inzwischen immer mehr Konservative zu, sogar Anhänger des verstorbe-nen Diktators Salazar – insgesamt also eine Bewegung, die dem Peronismus der Dritten Welt ähnlicher gewesen wäre als dem Gaullismus der Mitte Europas.

### Taten setzen Daten

Von Johnny Erling

Nicht Worte, sondern Taten zählen – dies hat Chinas Ministerpräsident Zhao Ziyang auf dem Volkskongreß in Peking der Sowjetunion vorgehalten. Er hat nur wiederholt, was die Chinesen schon selt Breschnews Taschkenter Rede 1982 beharrlich auf die Lockungen Moskaus entgegnen.

Die Bilanz sieht auch nach Andropows Amtsantritt trübe aus. Die hundert Tage sind vorbei. Weder in Afghanistan noch in Kambodscha, noch in der Frage des Truppenabzugs an den Grenzen hat die UdSSR das geringste Entgegenkommen gezeigt. Eher umgekehrt. Da werden Tausende von Chinesen aus der Mongolei vertrieben, sicher nicht ohne Billigung der großen "Schutzmacht". Da spielt Moskau mit der Absicht, auf dem asiatischen Schauplatz SS 20 zu stationieren. Die wirkliche Bedrohung hat nicht abgenommen, ist das

Fazit von Zhao Ziyang.

Als es im letzten Jahr freundliche Worte zwischen Moskau und Peking gab, fielen böse Worte gegen die USA. Peking fühlte sich verletzt, in der Taiwan-Frage, beim Textilabkommen oder beim Asylfall Hu Na. Aber die Taten der USA zeigten auch eine andere Seite. Beim Technologie-Transfer geht Reagan auf China zu, eine ganze Reihe von Abkommen sind unter Dach und Fach: China hat Aufnahme in allen internationalen Organisationen gefunden; und die Weltbank, obwohl nicht amerikanisch, aber nach westlichen Grundsätzen über die Bonität eines Landes entscheidend, hat China eines Kredits von sechs Milliarden D-Mark für würdig befun-

Und auf dem Gipfel in Williamsburg schließlich haben sich die Sieben geeinigt, China weiter unter die Arme zu greifen. So hat Zhao Ziyang, wenn auch distanziert, doch viel Freundliches über die USA durchklingen assen. Denn die Bilanz der westlichen Taten wiegt chwerer als die der schönen sowjetischen Worte.



"Nehnen Sie Lila – das hebti"

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Vom Text zu Textilien?

Von Armin Boyens

Können hundert Strategen Großveranstaltung von hunderttausend Menschen wie sie die Bekennende Kirche in der Zeit des Dritten Reiches manipulieren? Man mag das bezweifeln. Nicht bezweifeln kann man, daß diese Absicht besteht. Hundert Vertreter von sogenannten christlichen Friedensgruppen aus dem Bundes-gebiet haben Anfang des Jah-res erklärt, sie wollten "den ganzen Kirchentag in Eine Dauerdemonstration der Friedensbewegung verwandeln". Diese "Gesamtkampagne" soll mit Hilfe "eines gemeinsamen Emblems", das auf Tücher in violetter Farbe aufgedruckt wird, durchgeführt werden. Das Emblem besteht aus einer Kirche, aus deren Tür heraus eine Hand dem Mann mit der Rombe den Eintritt verwehrt Bombe den Eintritt verwehrt.

Diese Strategie zielt auf die Optik der Fernsehkameras. Die Dauerdemonstrierer sagen of-fen, es sei ihr Ziel, "daß bis zum Ende des Kirchentages eine deutliche Mehrheit der Kirchentagsbesucher mit den Tüchern ausgestattet ist. Ganz besonders wichtig wäre es, dies dann auf der Abschlußkundgebung des Kirchentages am Sonntagvormittag auch deutlich werden zu lassen.

Die Leitung des Deutschen Evangelischen Kirchentages lehnt diesen Versuch einer Minderheit, eine Mehrheit zu manipulieren, ab. Sie ist ferner entschlossen, die Meinungs-freiheit aller Teilnehmer zu schützen, auch derjenigen, die ohne Tücher ihre Meinung sa-gen möchten. Deswegen braucht man sich also keine Sorgen zu machen. Sorge macht etwas anderes: Daß dieser Manipulationsversuch darauf hinauslaufen könnte, freie Aussprache durch die stereotype Wiederholung von Schlag-worten abzublocken. Der Marsch vom Text in die Textilien wirft darum einige Fragen

Der Kirchentag hat eine Tradition, die man kennen muß. Sie geht zurück auf die Deut-

in der Zeit des Dritten Reiches veranstiltete. Die erste Evangelische Woche fand auch in Hannover statt, damals vom 26. bis zun 30. August 1935. Und sie war ein unübersehbares Zeicher des Widerstandes ge-gen die totale politische Überfremdung des gesamten Le-bens aller deutschen Men-schen. Die Teilnehmer damals wußten diesen Raum der Freiheit zu schätzen, hatten sie es doch eilebt, wie im Jahre 1933 die sogenannten Deutschen Christen mit den Symbolen ih-rer politischen Überzeugung auch in die Gottesdienste der Kirche eingezogen waren. Da-mals waren diese Symbole Ha-kenkreuzfahnen und Braun-hemden und die Hitlerjugend trug schwarze Dreieckstücher. Heute sind es violette Tücher. Sind sie etwas anderes als Zeichen einer politischen Über-zeugung? Sie werden als "Fah-

## GAST-KOMMENTAR



Dr. theol. Armin Boyens, Dekan am Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr, ist Verfasser des zweibändigen Werkes "Kirchen-kampf und Okumene"

nen" bezeichnet, die man aus Kirchen und Gemeindehäusern heraushängen soll. Ist dies der Beginn einer neuen Beflag-gung aus politischen Gründen?

Die Strategen der violetten Tücher sagen, Violett sei in der kirchlichen Tradition die Farbe der Buße. Das ist richtig. Aber seit wann beginnt die Buße bei den anderen? Die Reformation Martin Luthers beginnt mit dem Aufruf zur Buße. Die erste seiner 95 Thesen lautet: "Als unser Herr Jesus Christus sag-te: Tut Buße (Matth. 4,17), da wollte er, daß das ganze Leben der Gläubigen Buße ist." Wenn aber Buße zur Politischen zum Mittel im politischen Tageskampf, dann muß man sich doch fragen, ob Buße hier nicht mißbraucht wird.

Aber nehmen wir einmal an, der Stil des Wedelns und Winkens mit Tüchern, wie er auf Festivals der FDJ im anderen Teil Deutschlands in Rot üblich ist, würde sich in Violett auf dem Kirchentag in Hannover fortsetzen – was ergibt sich daraus? Soll man annehmen, daß von nun an Wahrheitsfragen in der Kirche plebiszitär entschieden werden? schieht Auslegung der Heiligen Schrift mittels Stimmkar-

"Textiles Gestalten" vergißt, daß geistliches Ringen niemals durch weltliche Macht, Demonstrationen oder Druck von oben oder unten entschieden werden kann, sondern allein durch geistliche Waffen. Welches diese sind? Luther hat sie genannt: "Solche Hast und Gewalt verrät einen Mangel an Vertrauen auf Gott. Sieh, wieviel er durch mich hat wirken wollen, aber mit keiner Gewalt. Ich hab allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und ge-schrieben, sonst hab ich nichts getan ... ich hab das Wort las-sen handeln." Man kann es auch anders sagen: Textilien entzweien, aber der Text der Heiligen Schrift, das Wort Gottes, verbindet.

### IM GESPRÄCH W. Brüggemann

# Kandidat gegen Biedenkopf

Von Wilm Herlyn

Gegenkandidaturen sind Wett-streit - aber auch Ausdruck der Unzufriedenheit mit der Führung. So auch im zweitstärksten CDU-Landesverband, Westfalen-Lippe, von Professor Kurt Biedenkopf seit 1977 geführt. Nein, sagen seine seit 1977 geführt. Nein, sagen seine Kritiker, nicht geführt, sondern für sich "instrumentalisiert"; der Professor habe den "innerparteilichen Frieden gestört" und es nicht für notwendig erachtet, ein Vertrauensverhältnis zum gesamten Vorstand herzustellen.

"Kooperation" und "integrative Führung"—mit dieser Gegenaussage tritt nun Professor Wolfgang Brüggemann vor den Parteitag am 2. Juli in Hagen. Er kennt die Klippe: "Ein Wissenschaftler muß zu kompromißlosen Aussagen bereit sein. Ein Politiker muß diese in die Realität umsetzen können." Ist es das, woran Biedenkopf bislang scheiterte?

Brüggemann kommt, wie man zu sagen pilegt, aus der Basisarbeit: Kein Seitenemsteiger, sondern seit 1946 in der CDU. Die politischen Amter und Ehren sind erkämpft und erarbeitet. Sieben Jahre lang führte er die Fraktion in Bochum vier Jahre war er dort Bürgermei-ster. "Da habe ich mir einen Traum ster. "Da habe ich mir einen Traum erfüllt." Denn der Großvater Karl Schmidt, sein Vorbild, hatte diesen Posten einst in der damals noch nicht in Bochum aufgegangenen Gemeinde Weitmar.

Der "schwarze Schmidt" wurde der Zentrums-Politiker gerufen. Enkel Brüggemann versteht sich als Protagonist des katholischen Fundamentalismus mit starken Wurzeln in der Soziallehre. Er ge-hört zu den ganz wenigen, die nicht aus dem westfälischen Dickicht heraus gegen den Vorsitzenden Biedenkopf rumorten. Brügge-mann machte nie einen Hehl aus seiner Gegnerschaft – nicht aus Animosität von Wissenschaftler zu



in den Fußstapfen des Großvaters:

Wissenschaftler, sondern über-zeugt davon, daß der einsame Weg des selbsternannten Chef-Denkers der Partei eher schade.

Der gebürtige Bochumer Brüg-gemann (1926) studierte in Münster Geschichte, Philosophie, Theolo-gie und Germanistik, wurde Gym-nasiallehrer, 1965 ordentlicher Professor mit Lehraufträgen in Hamm und Dortmund, seit 1966 bildungs politischer Sprecher der Düsse dorfer CDU-Landtagsfraktion.

Nach dem Debakel bei der Land-tagswahl 1980 dachte er daran, das Mandat zurückzugeben, ließ sichaber dann doch als Koordinator für bildungspolitische Fragen in die Pflicht nehmen, auch wenn er sich wieder mehr Zeit für die Wissenschaft ließ. Nach einem Wahlsiegwill er mit dem Vorstand sofort die will er mit dem Vorstand sofort die neue Marschroute überdenken. Denn Kommunal- und Europa-Wahlen stehen vor der Tür, 1985 die entscheidende Landtagswahl Als Hobby-Gärtner weiß er, daß im Herbst gesät werden muß, wem-man im nächsten Jahr ernten will

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

### The Washington Post

Im Augenblick beginnen die sogenannten Freunde der Palästinenser gewöhnlich damit, sich darnenser gewohnten damit, sich darüber zu beschweren, wie unfair es
ist, die Palästinenser dazu aufzufordern, sich mit den Israelis an
einen Tisch zu setzen, wie schwierig, wie lächerlich es sei etc. Die
Palästinenser sollten damit anfangen, sich zu fragen, wer ihre wahren Freunde sind. Sie hätten 1947,
von den Vereinten Nationen mit ren Freunde sind. Sie hätten 1942, von den Vereinten Nationen mit israelischer Billigung einen Staat haben können, aber ihre spätere Führung und ihre arabischen Brüder hatten es für sie abgelehnt. Für einige repräsentative Gruppen der Palästinenser ist es höchste Zeit, des Schielten ihres Willess und den das Schicksal ihres Volkes aus den Händen der Israelis und befreun-deter Araber zu nehmen, die mit ihm spielen, und Israel zu Friedensverhandlungen herauszufor-

Untergrundzeitschriften . . . schildern die Tätigkeit der gehei-men demokratischen Bewegunmen demokratischen Bewegungen, die sich ein Referendum unter UNO-Aufsicht zum Ziel gesetzt haben, in dem das von der Mehrheit der Bevölkerung gewünschte politische System bestimmt werden soll. Sie berichten über große Demonstrationen in Reval, Dorpat (Tartu), Pernau und anderen Städten: Von den Demonstranten wurten: Von den Demonstranten wur-de die verbotene Flagge des unabhängigen Estlands geschwenkt und antirussische Parolen gerufen. Diese Information wird gestützt von Berichten in den offiziellen Medien über "schwere Verletzun-gen der öffentlichen Ordnung" und von Meldungen über Festnahmen und Inhaftierungen von vielen politischen Gegnern des Reg-mes... Vielleicht ist es trotz all de besser publizierten Probleme in der Welt Zeit, sich wieder an die Esten zu erinnern.

### LE QUOTIDIEN DE PARIS

Bereits seit mehreren Jahren herrscht Anarchie im internation herrscht Anarchie im internationalen Währungssystem. Die jetzig Krise geht aber zweifelsohne al Krise der längsten in der Spürbaren Rückgandes Dollars auf keinen Fall von November 1984, den nächsten Präsidentenwählen, da Reagan bis dahin seine Politik nicht mehr äldern wird. Andere Fachleute, vor allem in der französischen Regie allem in der französischen Regie rung, hoffen auf ein Nachge dieser Politik vom kommender Herbst an, um zu verhinderische der amerikanische Aufschwungs von den hohen Zinsen erstick wird. Auf jeden Fall bleibt der Dol-lar noch monatelang stark.

## WESTFALEN-BLATT

Die Verwaltung dort bläst zum Sammeln – zum Sammeln von Bürgerinformationen über schwarze Schafe, sozusagen. Frei nach der Telefon-Devise: Weißt du was über Schwarzarbeiter - ruf doch mal and Nur: Was sich da auf den erstelle Blick vielleicht bestechend aus-Blick vielleicht bestechend ausnehmen mag – soll dies im Ernst der Weg sein, ein jahrzehntealtes Übel an der Wurzel zu packen? Abhilfe per Denunziation? Das ist nicht einmal eine Notlösung Schwarzarbeit darf sich nicht mehr lohnen. Dafür sollte die neue Borner Regierung schnellstmöglich die Voraussetzungen schaffen mit wirtschaftspolitischen Instrumenten.

# Illusionen um Verhandlungslösung in El Salvador verfliegen

Aber der Widerstand gegen Reagans Mittelamerika-Politik bleibt stark / Von Manfred Neuber

Präsident Reagan steht in Mittelamerika vor dem Risiko, in eine immer stärkere Verstrickung zu geraten, wenn die äußere Einmischung in diesem Krisenherd nicht durch eine militärische Quarantäne unterbunden wird. Die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten aber trägt keine Ausweitung des amerikanischen Engagements. Acht Jahre nach dem Fall von Saigon wirkt das Vietnam-Trauma noch läh-mend auf den Selbstbehauptungswillen dieser Großmacht.

Diese Stimmung schlägt sich im US-Kongreß bei der Oppo-sition gegen die Mittelamerika-Politik nieder, die Reagan zur Eindämmung der revolutionären Gefahr für notwendig hält. Bei der Anforderung von Militärhilfe für bedrohte Länder werden ihm finanzielle Fesseln angelegt.

Daß divergierende Meinungen über den richtigen Kurs auf dem offenen Markt ausgetragen wurden, hemmte das Durchsetzungsvermögen des Präsidenten zusätzlich. Nicht nur in Nuancen wichen die Be-

urteilungen der Lage und die Schlußfolgerungen, die daraus zu ziehen sind, im Außenministerium und im Pentagon voneinander ab.

Mit personellen Veränderun-gen an der Spitze der Latein-amerika-Abteilung im State Department und auf Botschafter-Posten in der kritischen Region sorgte Reagan in diesen Tagen für eine kohärente Li-nie. Sein Sicherheitsberater, William Clark, die CIA und das Verteidigungsministerium

siegten an der "Heimatfront". Nach ihren Erkenntnissen ist der kommunistischen Guerrilla mit dem gegenwärtigen Ausmaß der amerikanischen Unterstützung für die bedrohten Regierungen in Mittelamerika nicht beizukommen. Müssen deshalb mehr US-Berater nach El Salvador entsandt, die Zusammenarbeit mit Honduras verstärkt und die amerikanische Militärhilfe für Guatemala

wiederaufgenommen werden? Das offizielle Washington vermag solche Erwägungen im Augenblick nicht zu bestätigen. Man verweist auf die Verkontakt".

sicherung des Präsidenten, der Konflikt im Hinterhof der USA solle nicht "amerikanisiert" werden. Doch dies bezog sich in erster Linie auf eine mögliche Entsendung amerikanischer Kampftruppen.

Verteidigungsminister Caspar Weinberger brachte das in der Kuba-Krise 1962 bewährte Konzept einer Blockade ins Spiel, als er für die Bewilligung ausreichender Mittel plädierte, mit denen die drei mittelamerikanischen Republiken in die Lage versetzt werden sollten, den östlichen Waffen-Nach-schub für die Rebellen abzuschneiden.

Weil Weinberger es zugleich für "völlig undenkbar" hält, daß diese Aufgabe jene Länder auf sich allein gestellt bewältigen können, dürfte in den Planspielen des Pentagon eine Luft- und Seeblockade Nicaraguas, das als Drehscheibe für den Waffen-Umschlag aus Ku-ba und der Sowjetunion dient, die logische Konsequenz sein. Auf diese Weise vermieden die Amerikaner direkten "Feind-

der subversiven Bedrohung in Mittelamerika militärisch Paroli zu bieten, haben jetzt in Washington jedenfalls die Oberhand. Illusionen über eine Verhandlungslösung etwa für El Salvador können auch die "Tauben" nicht mehr haben, denn die Rebellen schlagen das Angebot zur Teilnahme an den Wahlen aus, wohl aus der Einsicht, wie gering ihr Rückhalt im Volk ist.

Gutgemeinte, aber naive Vorschläge zur Befriedung dieser Region, wie die Aufforde-rung des spanischen Ministerpräsidenten Felipe Gonzáles zum Abzug sämtlicher Militär-berater, müssen letztlich den Guerrilleros den Rücken stärken - so hätten sie leichteres Spiel im Kampf bis zum Umsturz.

Dazu dies: Kubas Außenminister Isidoro Malmierca stellt den Abzug der (4000 bis 6000) kubanischen Berater aus Nicaragua in Aussicht, "wenn die USA ihre aus El Salvador und Honduras zurückziehen". Sagt's und bestreitet im selben

Die Verfechter des Kurses, Atemzug, daß unter den Kuba er subversiven Bedrohung in nern auch Militärexperten sei littelamerika militärisch Pa- en. Ein Musterbeispiel marxi-

stischer Dialektik.
Und Nicaraguas Comandantes Daniel Ortega und Sergio
Ramirez wollen ihre Unterstüt zung der Guerrilla in El Salva dor einstellen, wenn die USA ihre Hilfe für die antisandinistischen Freiheitskämpfer unterließen. Dabei behauptet Managua steif und fest, keinen Finger für die Aufständischen in den Nachbarstaaten zu rühren Und die USA haben klarge stellt, daß sie die Antisandini-sten allein zur Ablenkung der Anstrengungen Nicaraguas gegen El Salvador unterstützen. So hat es die Contadora Gruppe (Kolumbien, Mexiko, Panama, Venezuela) schwer Ansätze für eine Vermittiung zu finden. Präsident Reagans neuer Sonderbotschafter "für Mittelamerika, Richard Stone, absolviert wohl reine Pflicht übungen, wenn er jetzt mehrere Hauptstädte des Krisense bietes besucht. Die militän sche Dimension überlagen längst die Aussicht auf eine Verhandlungslösung.



Fußstapton des Große schaftler sinden svon, das der ensor: heternamiten Cheffe

ter cher whate geburtage Bochung k n (1926) studierte ude chte. Philosophie k Germannik, wunter chrer, 1963 ordentlebe ant Lebi miragen me artmund ver 1866 be ther Sprecher der by CDU-Landlag-fraktig

dem Debakelbeidel hi 1980 dachte er dag. zuruck rugeben, bei nn dorh als Koording apolitische Fragen p nelmen, auch wenge mehr Zeit für die K heB Nach cinem Wat nit dem Vorstand sofe Marsehroute ubering Kommuna! und E stehen vor der In schendence Landiago by-Gartner weißerg gesat werden mit; macheten Jahremes

ANDERE

Vieller hi a testrota nublimerten Probes it Zent, such wiederg A crimmers **JOTHDIEN DEPU** 

as work ouchreren & Anare live on integer brung seems Day **eht** else modelse. **Mag**amunde Gerr **ineh**e Batardachie **Gren** Sourlane Ra tiges and keepin M in 1936 an nachsa swallber in Reading. to Post of room met. rd. Annes Faction t der frie beschalb offen and e a Nachate Pointsk in a keeses are the comment perikasum in Ashte n Beten Jacob & Bydes D. Belly monate and stark

PFALEN BLA

n - mm. Same ibrania il di di distribi s samuran a Presiden Desire West dans. attenter mildeta  $\epsilon_{\rm i}$   $\epsilon_{\rm in}(t_{\rm i})$  , and define ellercht to technic may the first the Water to be wer between the least the parties of Paffer of the and law partnership and state parameters of the state Espailation Section Prisa-

erfliegel

h Maria Andre Merde the or el fil ical action Constitution of Co works to the United Cite in the Comme · tierete del delle erferent in englich in Gefannt der de einfelt in Armi for a partir Armi for a partir Armi for a partir Seal Mark to the Riv Con A partir to

rika li marija 1 webi en eti d webi en eti d dadie de ker Santa Ne ile e  $Wen_{\rm then}$ ungalorani

Mittwoch, 8. Juni 1983 - Nr. 131

# iedenkon Es war ein schmutziger Wahlkampf

Von FRITZ WIRTH

m Hyde-Park marschierten 500 fußkranke britische Arbeitslose auf. Sie waren von Glasgow nach London gezogen, ein Kreuz-zug und eine Kolonne des Protestes gegen die Regierung. Als sie am 23. April aufgebrochen waren, war die Wahl noch ein fernes Ereignis. Als sie nun sechs Wochen später in London eintrafen, sollten sie die Symbol- und Schlüsselfiguren dieses Wahlkampfes werden, "eine lebende Anklage gegen die Sozial-und Wirtschaftspolitik der Frau Thatcher Eine Viertelmillion Menschen, so war es geplant, soll-ten sich ihnen anschließen, zum letzten Massen-Aufschrei des Protestes vor der Wahl.

Am Ende kamen 20 000. Es regnete. Sie sangen die Labour-Hymne von der "Fahne, die blutigrot ist", sie bellten ihren Schlachtruf, den sie auf ihrem Marsch durch 130 Städte getragen hatten: "Maggie out". Nun, da sie am Ende ihrer Reise waren, spürten sie, daß ihre Schreie irgendwie ohne Echo verhallt waren. Sie schauten in Ge-sichter des Mitleids, doch ein Blick auf die gabnend leeren Flächen des Hyde-Parks, der britischen Ex-erzierwiese des Protestes, über-zeugte sie, daß dies ein Marsch ins Leere geworden war.

Michael Foot stand auf dem Dach eines Busses. "Ich bin wie ihr in den letzten Wochen durch dieses Land gezogen; und ich habe den gleichen Zorn gespürt, der euch auf den Marsch gebracht hat", sag-te er, "und ich habe den Wunsch vernommen, diese Gefühle in politische Aktionen zu übersetzen."

Es war eine bedrückende Szene. Drei Wochen lang ist dieser Mann durch das Land gegangen mit der einen immer wiederkehrenden Botschaft: "Jobs, Jobs, Jobs." Und nun stand er vor der Bilanz dieses Kreuzzuges. Wenn es die Serien deprimierender Meinungsumfragen nicht schon signalisiert hätten, so wäre es an diesem Nachmittag, vier Tage vor der Wahl, Gewißheit geworden: Seine Mobilmachung gegen die Politik Frau Thatchers

Dieser Wahlkampf war das letzte politische Gefecht des Michael Foot Seine bevorstehende Ablösung als Parteichef Labours wird kein Aufbäumen und Kampf mehr sein, sondern nur noch Vollzug. Ihm jetzt schon Nachrufe zu widmen mag unziemlich sein. Mitgefühl jedoch hat er verdient. Dieser 69jährige Mann hat bis an den Rand physischer Erschöpfung eine Rolle in einem Schauspiel ohne Programm und ohne Regisseur spielen müssen, politisches Laien-

Sie haben ihn nach Edinburgh geschickt und nach Manchester, nach Portsmouth und nach Coventry. Und überall das gleiche Bild, die gleiche einfallslose Dekoration, die gleiche Botschaft, Ein hinter einem Wald von Mikrofonen versteckter weißhaariger Mann vor tiefrotem Hintergrund, der nörgelnd, schimpfend, stammelnd verlas, was man ihm vorgeschrieben hatte. Und so ließen sie ihn ablichten, so kam er Abend für Abend drei Wochen lang den briti-schen Wählern übers Fernsehen

Dieser Mann kann, wenn man ihn Michael Foot sein läßt, ein Volkstribun sein. Er ist ein Mann der freien, dynamischen Rede. Doch sie gingen hin und pro-grammierten ihn für diese Wahl. Und so zwangen sie ihn, seine Re-den zu verlesen. Sie fesselten einen rhetorischen Gulliver und fanden schließlich eine Karikatur namens Worzel Grummidge" vor, eine politische Vogelscheuche, als die ihn bisher nur seine politischen Gegner verunzierten.

Wenn also einst Schuldige gesucht werden am verunglückten Wahlkampf dieser Partei, es sind jene, die diesen Mann vermarktet und politisch abgebaut haben. Sie fielen ihm schon nach der ersten Woche mit einem ausdrücklichen Vertrauensvotum in den Rücken, als bedürfe er bereits nach vier Wahltagen dieser Krücken. Sie ließen ihn in der Verteidigungspolitik gegen den Widerspruch eines Denis Healey und James Callaghan auflaufen, und am Ende wurde bei den allmorgendlichen PressekonParteichef bereits optisch sichtbar. Er wurde vom Zentrum an den

Die "Bully Boys" der Partei, Denis Healey und Roy Hattersley, übernahmen die Regie. Und aus dem morgendlichen Dialog mit der Presse wurde eine politische Moritaten-Schau. Hier wurde mit Zeigestock und Bildern die Schauergeschichte von der herzlosen Eisernen Lady erzählt oder ganz robust Falkland-Ekel von Denis Healey provoziert. Diese Partei hat in den letzten drei Wochen nichts ausgelassen, sich selbst zu disqualifizie-

Zur gleichen Zeit, da die Kolon-ne der Arbeitslosen in den Hyde-Park einzog, veranstalteten die Torys in der Wembley-Arena ein Jugendfest. Sie hatten Stars aus dem Schaugeschäft und dem Sport geholt. Man war fröhlich, ausgelassen und unwiderstehlich optimistisch.

Dennoch war diese Veranstaltung kaum weniger bedrückend als jenes Ereignis im Hyde-Park. Die frühe Euphorie wirkte schmerzhaft, die billigen Späße der Komiker deplaziert, die Tory Party und Frau Thatcher verkauften sich unter Wert und unter Niveau. Der Name Michael Foot wurde zu billigen Wortspielen über die Maul- und Klauenseuche" mißbraucht, und am Ende schließlich ließ man den notorischsten und ordinärsten Exzentriker im Lande namens Kenneth Everett auftreten und ins Mikrofon brüllen: Laßt uns die Russen bombardieren" Man hatte vergessen, wo der Spaß aufhört. Am Ende fragte Margaret Thatcher: "Könnte Labour eine solche Veranstaltung wie diese auf die Beine bringen?" "Nein!" schrie das junge Fußvolk. Es hatte wohl

Peinliche Mißtone einer Kampagne, wie dieses Land sie seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. In diesen letzten drei Wochen versuchten drei gegnerische Parteien und eine eindrucksvolle Phalanx von gestandenen Politikern von David Steel über Roy Jenkins, David Owen bis Michael Foot diese Frau vom hohen Sockel zu heben,

ferenzen seine Abmusterung als sie zu verteufeln und mit Brechstangen ihr Selbstbewißtsein auszuhebeln. Es mißlang Sie schrie zurück, wenn es laut rurde; und sie schwieg, wenn de Geschrei ihrer Gegner zur Pöbeli wurde.

Sie hat diesen Wahkampf für ihre Partei allein geführt. Sie woll-te es, denn sie allein ha die Politik formuliert und praktizert, die in dieser Wahl auf dem Prüfstand steht. Das einzige grae Thema dieser Wahl hieß "That herismus". Sie nahm dieses Stichvort, das ihre Gegner wie ein Schimpfwort benutzten, auf und münze es um in politisches Edelmetall. Sie konnte in dieser Wahl keine großen Erfolgsbilanzen, sondern vor allem nur Visionen und ihre eigene un-beugsame Entschlosserbeit anbieten, diese Visionen zu verwirklichen. Sie ringt dem britischen Wähler in dieser Wahl ein Glaubensbekenntnis zum "hatcherismus" ab. Nicht ihre Folitik, das Image war die Botsclaft dieser Frau in diesem Wahlkaupf.

Die kritischste Stude dieser Kampagne hatte sie im fernsehen. In einem Interview mit Sir Robin Day, dem gefürchtetsten Verhör-beamten der BBC, der scharf, aber niemals unfair mit seinen Opfern zu Gericht sitzt, brach für einige Augenblicke jenes Im ge durch das ihre Wahlkampfmager seit drei Wochen so intersiv abzu-schminken versuchen: die eisige Kühle einer strengen Schuldirek-

Sie tat es in Notwehr denn härter ist seit Jahren von diesem Mann, dem einst der brüsche Verteidigungsminister John Nott vor offener Kamera davodief, noch kein britischer Premieminister in die Mangel genommen worden. Am Ende entschuldige sich Sir Robin Day bei ihr sogir für diese Tortur. Sie antwortete lächelnd: "Kein Problem, ich kann mit Ihnen fertig werden." Und es gab kaum einen Zuschauer, der ihm das nicht glaubte. Es sind diese Selbstsicherheit und diese kühle, eiserne Diszi-plin, die diese Frau für hre Gegner so unheimlich machen

Es war ein böser und oft schmutziger Wahlkampf Richard Atten-borough, der Produzent des Gan-dhi-Films, der in dieser Wahl sei-nen preisgekrönten Film und die sozial-liberale Allianz vermarktete, behauptete kühn: "Wenn Gandhi noch lebte, er würde seine Stimme der sozial-liberalen Allianz geben." Wahrscheinlicher ist: Er würde für die Rückkehr zur altehrwürdigen Tugend der Fairneß in der briti-schen Politik kämpfen.

Es war ein Wahlkampf, der Gräben und Gräber aufgerissen hat. Gestern glaubte Labour-Schattenminister Neil Kinnock einen Schlußpunkt unter dieses unsauder Bemerkung, daß britische Sol-daten auf den Falklands sterben mußten, damit Frau Thatcher ihren Mut unter Beweis stellen konnte. Die Bemerkung klingt böser, als sie gemeint war. Dennoch: sie demonstriert das Ausmaß der ohnmächtigen Hilflosigkeit der Oppo-sition im Umgang mit dieser Frau.

Nein, "it was not cricket", es war nicht die feine, faire englische Art, die in diesem Wahlkampf zur Schau gestellt wurde. Diese Nation ist auseinanderdividiert worden. Immerhin: Die Helden der letzten drei Wochen treten am Donnerstag ab. Der Zufall will es, daß am sel-ben Tage neue Helden die Szene betreten. It's cricket again. Der Kampf um den Weltcup beginnt. Der Alltag wird wieder britisch.





# Im Hamburger "Fort Knox" haben Räuber keine Chance

Von HERBERT SCHÜTTE

ie Herren pflegen mit Schei-nen zu bezahlen, die so brandneu sind, daß sie zuweilen Verdacht erregen. Als Lan-deszentralbank-Präsident Hans Hermsdorf zum dritten Mal auf der Fahrt in sein Hamburger Büro am gleichen Kiosk anhielt, um eine Stange Zigaretten mit einem knisternden neuen 100-Mark-Schein zu bezahlen, alarmierte der Verkäufer die Polizei. Die beruhigte den argwöhnischen Zigarren-mann: "Die Scheine sind in Ordnung, der Herr macht sein Geld

Natürlich drucken die Landes-zentralbanken die Noten nicht selbst – das kostbare Papier, das im letzten Jahr allein 144 Millionen Mark Herstellungskosten erforder-te – stammt aus den Druckereien, die im Auftrag der Bundesbank arbeiten. Doch es liegt – in Säcken verpackt - hoch aufgeschichtet in den Tresoren der Landeszentralbanken. Hermsdorfs Nachfolger Wilhelm Nölling, der in der wohl sichersten Bank-"Festung" an der Hamburger Ost-West-Straße residiert, hat in seinem Tresor Scheine im Werte von mehreren Milliarden Mark liegen. Die Landeszentralbank in einer der großen Handels-, Industrie- und Banken-Metropolen der Bundesrepublik wurde erst im Winter 1981/82 bezogen, das jüng-ste Domizil, das die "Bank der Banken" in der Bundesrepublik errichtet hat, verfügt damit über den Stand der Sicherhe Technik. "Daß man hier ernsthaft etwas rauben könnte, ist für mich nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen\*, sagt Nölling ange-sichts einer totalen Sicherheits-Überwachung.

Der moderne Nibelungen-Hort liegt etwa zwölf Meter unter Straßenniveau in einem Tresor, der alle Darstellungen aus Kriminalfilmen als unzureichend entlarvt. Der Tre-sor ist praktisch ein gesonderter Bunker innerhalb der "Festung Landeszentralbank, ein dreistöckiger Panzerraum, in dem ein Fahrstuhl den einzigen Zugang bildet. Der Tresor ist 1300 Quadratmeter groß - das entspricht der Fläche von zwei Mietshäusern mit zusammen 16 Wohnungen à 80 Quadrat-

Die "Schatzinsel" - denn hier, knapp 200 Meter von der Elbe entfernt, schwimmt der Baukörper im Grundwasser – hat das Flair einer Lagerhalle; Gabelstapler mit einer Tragkraft bis zu 1,5 Tonnen rangieren mit Münzen-Kisten, auf denen ein schlichter Aufkleber vermeldet, daß hier 150 000 Mark in fünf-Mark-Stücken verpackt worden sind. Den 23-Kilo-Sack mit 100-Mark-Scheinen kann man dagegen bei einiger Kondition auf der Schulter transportieren - das eng gepreßte Gebinde ist immerhin seine zwei Millionen Mark wert. Insgesamt werden in dem Hamburger "Fort Knox" pro Jahr gut 20 Miliarden Mark bewegt – in einem Tresor, dessen 80 Zentimeter dicke Tür auch von den beiden "Schlüsselführern" nachts nicht geöffnet werden könnte. Die Sicherheitsblockade schaltet damit auch die Erpreßbarkeit durch eine Geiselnahme weitgehend aus.

18 Fernsehkameras lassen an der Außenfront des Gebäudes und im Tresor keinen Winkel unbeobachtet, jeder Gegenstand, der an die Augen der optischen Überwa-chung näher als 2,50 Meter herankommt, löst Alarm aus. Die uniformierten Herren in der Zentrale mit Neun-Millimeter-"Hecklerund-Koch" trainieren jeden Tag auf dem bankeigenen Schießstand neben dem Tresorraum.

Rund 150 Millionen Mark hat der Bau unweit des Hamburger Mi-chels gekostet, der Anteil für Sicherheitsvorkehrungen dürfte bei mindestens zehn Prozent der Bausumme liegen. Doch wie sieht es bei dieser modernsten Abwehr-technik drinnen im Hause aus beim Personal, bei den Mitarbeitern, die jeden Tag drei Millionen Mark unbrauchbar machen? Die alten Scheine – der Zehn-Mark-Schein ist nach nur 1,3 Jahren, der Hunderter nach 3,5 Jahren, ein Tausender nach 6,5 Jahren abgenutzt (die Münzen halten hingegen im Durchschnitt 30 Jahre) - müssen von Bankangestellten vernichtet werden, die jeden Tag Millionen in die Hand nehmen.

In einem Großraum, der nur durch eine Sicherheitsschleuse betreten werden kann, stehen drei "Banknotenentwertungsmaschinen". Riesige Löcher, die sich durch die gepreßten Scheine bohren und deren papierene "Schlaknach Frankfurt geschickt werden, um auch die letzte Möglichkeit eines nachträglichen Noten-Makeups durch Fälscher zu vermeiden. Die Mitarbeiter, die hinter Glas-kästen mit Hilfe von Maschinen zählen und sortieren, werden nicht nur durch eine zweite, "maschi-nengestützte" Zählung überwacht, sie überwachen sich auch gegenseitig. Und sie stehen unter ständiger Beobachtung durch eine Aufsicht. Natürlich schweigt man in der Vorstandsetage über das Wie dieser Kontrolle, nur soviel ist si-cher: Die privaten Verhältnisse der Mitarbeiter, deren Aufgabe in der

Vernichtung von Millionen be-

Es gibt Tage, da werden in den

steht, bleiben nicht unbeachtet.

Räumen der Hamburger Landeszentralbank 300 bis 350 Millionen Mark gezählt und gezahlt: wenn die Großkunden - die 20 bis 30 Banken und Sparkassen dieser Umsatzkategorie – Gehälter oder Weihnachtsgeld auszahlen. Trotz Sicherheitsschleusen - nach dem Prinzip, daß die zweite Stahltür sich erst öffnen läßt, wenn die erste geschlossen ist - und trotz persönlicher Legitimation der Bank-Boten, die in Panzerfahrzeugen vorfahren, ist ein Teil der zivilen Mitarbeiter der Landeszentralbank in diesem Großraum bewaffnet. Doch außer auf dem Schießstand wurde in dieser Zitadelle des Geldes noch kein Schuß abgegeben. "Unsere Festung", sinniert Landeszentralbankchef Wilhelm Nölling, "ist so nur vorstellen kann." Die Begeben heit mit der Putzfrau, die eines Tages zu einem der Ersten Direktoren kam, um sich den Tresorschlüssel aushändigen zu lassen, weil sie dort saubermachen wolle und auf die verwunderte Frage, warum sie früher noch nie einen Schlüssel erbeten hätte, die Antwort gab: "weil mir gestern meine Haarnadel abgebrochen ist", ist denn auch nur eine erfundene Anekdote. Doch sie wird in den Bankräumen häufig erzählt. Vielleicht, weil man sich in der Betonburg so

sicher fühlt. Wenn es überhaupt eine Gefahr gibt, dann beginnt sie draußen, jen-seits des Festungsgrabens, auf der Straße. Aber auch hier bestehen ausgeklügelte Sicherheitsvorkehrungen der Polizei.

# Die FAHI GmbH erhielt von uns einen geringeren Investitionskredit, als sie wollte. Warum gehört sie trotzdem zu unseren zufriedenen Kunden?

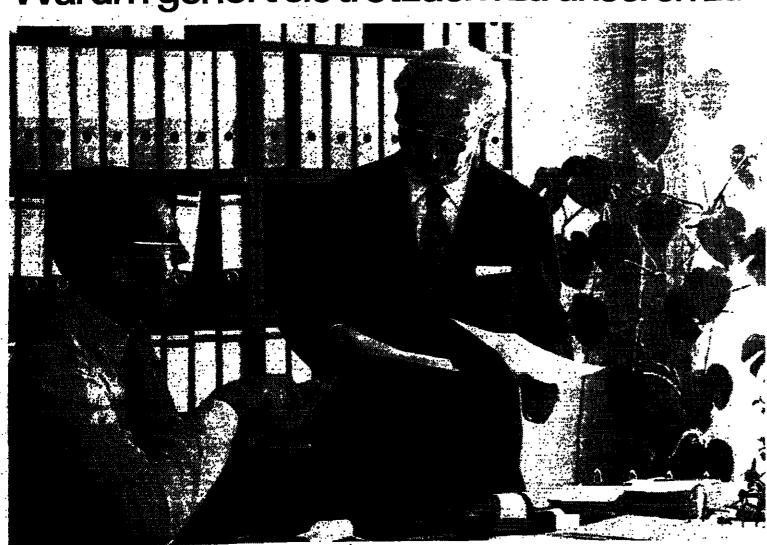

eit Jahren läßt sich die FAHI GmbH von uns Bilanzanalysen erstellen. Vor kurzem wollte der Firmenchef seinen Betrieb erweitern und brauchte dazu einen größeren Kredit. Bei unserer Investitionsund Finanzberatung stellten wir fest, daß die Investition in dem beabsichtigten Umfang nicht rentabel war. Daraufhin entwickelten wir einen Investitions- und Finanzierungsplan, der die Firmenleitung überzeugte. Die Maschinen finanzierten wir gemeinsam mit unserer regionalen Zentralbank. Für die Gebäudeerweiterung vermittelten wir Hypotheken-Darlehen. Der Firmenversicherungs-Service überprüfte den bisherigen Versicherungsschutz und paßte ihn an. Heute hat der Betrieb eine gesunde Finanzstruktur und sachgerechte Kapazitäten.

Um diese vielseitigen Angebote zu nutzen, brauchte die FAHI GmbH nur mit uns zu sprechen. Denn wir bieten zur guten Beratung den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank. Der Verbund ist der Zusammenschluß al-Ier Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanz-

wirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre

Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen - und dies bei jeder der 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,5 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

DG BANK Deutsche

Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

unk ner unc not pos jeti um voi dei ste orc Hö aul fall (

# mit Militarismus nichts zu tun"

RÜDIGER MONIAC, Bonn

Es kommt wieder Bewegung in die Auseinandersetzung der Bundesländer über das Thema "Friedenssicherung" in den Schulen: Wenige Tage, bevor die unionsre-gierten Bundesländer in einer Pressekonferenz ihre Empfehlung vorstellen, vertrat jetzt öffentlich der Beirat für Fragen der Inneren Führung beim Bundesminister der Verteidigung seine Auffassung. Sein Vorsitzender, der Bonner Po-litologe Hans Adolf Jacobsen, hält es für wichtig, daß die heranwachsenden Jugendlichen in der Schule befähigt werden, sich über eine so entscheidende Frage der Politik wie die staatliche Aufgabe der Verteidigung ein genaues und fundier-tes Urteil zu bilden.

Die Empfehlung des Beirats, dem Vertreter von Verbänden, Ge-werkschaften, der Kirchen und anderen Interessengruppen angehören, verweist einleitend darauf, daß im Grundgesetz die Fragen der

### **Abonnieren Sie Erfolg**

Früher mehr zu wissen als andere -das ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Handeln. Die WELTinformiert Sie täglich schnell, umfassend, präzise, welt-weit. Beziehen Sie die WELTim Abonnement, Dann haben Sie täglich einen Informationsvorsprung.

### DIE WELT

Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu wickerrufen ber; DIE WELT. Vertrieb, Postfach 3058/30, 2000 Hamburg 36. An DIE WELT, Vertrieb, Postoch 305830. 2000 Hamburg 36

Brite liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Ich hahe das Recht, diese Bestellung inner-halb win 7 Tagen (Afwende-Datum genigt) 2 schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vermeh, Pistlach 348 30, 2000 Hamburg 36

Friedens- und Sicherheitspolitik grundlegend vorgezeichnet seien. Denn es verpflichte den Staat, "dem Frieden der Welt zu dienen": es verbiete Angriffskriege, bejahe zur Sicherung des Friedens. Das Grundgesetz ordne die Streitkräfte als Bestandteil des Rechtsstaates

Die Ansicht, daß Bundeswehr und Wehrpflicht notwendig seien, habe "nichts mit Militarismus und Indoktrination zu tun". Professor Jacobsen widersprach entschieden der Unterstellung, der Beirat plä-diere für einen "Wehrkunde-Unterricht" in den Schulen. Der Beirat wendet sich gegen eine Art Unter-richt reiner Erläuterung. Dieser soll vielmehr auf Problemstellungen aufmerksam machen. Dazu ge-höre auch eine kritische Auseinandersetzung mit Ergebnissen der Friedensforschung und alternativen Verteidigungskonzeptionen. Der Beirat verlangt, die Lehrer und alle Stellen, die die Schulen mit Material versorgen, wie die Schul-buch-Autoren, -Verlage, die staatlichen Zentralen für politische Bil-dung und den Schulfunk, auf diese Aufgabe vorzubereiten.

# "Wehrdienst hat Bei Andropow will der Kanzler nicht den Dolmetsch spielen

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion Klein zu Kolls Moskau-Besuch

MANFRED SCHELL, Bonn Der für Anfang Juli vorgesehene Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau "darf nicht zu einem Stellvertreter-Dialog über die Stationierung von Mittelstrek-kenraketen in Europa reduziert werden". Vielmehr müsse dabei das "gesamte Spektrum" der Beziehungen - Sicherheitsfragen, Wirtschaftsbeziehungen, Men-schenrechte – behandelt werden. Mit diesen Aussagen beschrieb der

außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der Abgeordnete Hans Klein (München), die Interessenlage Bonns. Bei den Mittelstreckenraketen seien die USA und Moskau die Verhandlungspartner, und beide Großmächte verfügten über "di-rekte" Kontaktmöglichkeiten. Deshalb habe Kohl aus gutem Grund signalisiert, daß er sich weder als Dolmetscher noch als Vermittler verstehe, betonte Klein, der als CSU-Bundestagsabgeordneter seit Beginn der Legislaturperiode für die Gesamtfraktion in außenpolitischen Fragen Stellung nimmt. Man könne sich vorstellen, daß Kohl in Moskau für ein Gipfeltreffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Reagan und dem sowjeti-

### Begegnungsmöglichkeit gezeigt.

schen Parteichef Andropow plä-dieren werde. Beide hätten sich

zwar "reserviert, aber immerhin

doch interessiert" für eine solche

Deutschland als Ganzes Ohne Zweifel habe die Sowjetunion der Friedensbewegung bei uns, die mit dieser Bezeichnung ungenau beschrieben sei, "vielfältige, hauptsächlich propagandistische Unterstützung zuteil werden lassen". Dennoch sei Moskau heute klar, und Bundeskanzler Kohl werde dies an Ort und Stelle bestätigen, daß im Falle gescheiterter Verhandlungen in Genf "in der Bundesrepublik Deutschland neue amerikanische Mittelstreckenraketen stationiert werden".

Wenn Moskau in dieser Situation als "Antwort" die Stationierung neuer SS-20-Raketen in Mitgliedsländern des Warschauer Paktes ankündige, dann werde es die Verpflichtung der deutschen Seite sein, darzulegen, daß die amerika-nischen Raketen "eine Antwort sind auf die sowjetische Vorrüstung". In diesem Zusammenhang verwies Klein auf die Aussage des Kanzlers in der Regierungserklärung, in der er einerseits Verständ-nis für das "historisch bedingte Si-cherheitsbedurfnis" der Sowjetunion gezeigt, aber auch hinzuge-fügt habe: "Nichts rechtfertigt die Überrüstung der Sowjetunion, die die Sicherheit der Nachbarn bedroht und politischer Erpressung

Klein vertrat die Auffassung, auch Andropow, "der ebenfalls neu in diesem Amt ist", werde an einem "vernünftigen Verlauf" der Begegnung mit dem deutschen Bundeskanzler gelegen sein. "Den-noch ist von sowjetischer Seite die bekannte Mischung aus Drohung und Lockerung zu erwarten." Letzteres werde vor allem hinsichtlich von Angeboten zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit gelten, "wo-bei uns aber klar ist, daß diese Angebote weitgehend nur Bereiche betreffen, in denen die Sowjetunion fast ausschließlich eigene Bedürfnisse zu befriedigen sucht". Zum Beispiel gelte dies für die Überwindung ihres eigenen Ener-gieengpasses durch die Einbeziehung von Erdgas- oder Braunkoh-

Bei allem Willen zur Kooperation müsse aber klarbleiben, daß "sie

nicht zumpolitischen Schaden des anderen Partners instrumentalisiert werden kann". Dies gelte vor allem auch für die Kreditgewäh-rung, instesondere "aber für den militärisc) relevanten Technologietransfe". Keinesfalls dürfe sich die westliche Seite für "kurzfristi-ge wirtsclaftliche Vorteile mittelund langfistig militärische Nach-teile einhandeln", betonte Klein.

### Drohung und Lockerung?

Ein Prodemkreis, der in Moskau auch besprochen werden sollte, seien die Menschenrechte und die menschlichen Erleichterungen, die nicht das gleiche seien. Bei den Menscherrechten handele es sich um interrational verbriefte Rechte, auf die die Menschen Anspruch hätten. Nenschliche Erleichterungen seien das müsse man nüchtern sehen, in solchen Systemen leider jederzeit revozierende Zugeständnisse". Kein: "Was uns drückt ist die Frage der Ausreisen von Deutschen au: der Sowjetunion, die in den letzten Monaten auf fast Null zurückgesangen sind."

Die deutsche Frage, so sagte Klein, werde ein herausgehobenes Thema bei dem Kanzlerbesuch sein. Der Kanzler führe kein Gespräch mit einem ausländischen Staatsmann, in dem er "nicht den wichtigsten Punkt der deutschen Politik, die Teilung des Vaterian-des, anspricht". Dies werde Kohl auch gegenüber der Sowjetunion, die in vielfältiger, auch völker-rechtlicher Hinsicht Verantwortung für Deutschland als Ganzes trage, darstellen, und zwar in der im Harmel-Bericht beschriebenen Zielsetzung. Danach sei endgülti-ges und stabiles Europa nicht mög-lich ohne Lösung der deutschen

# Richter, Staatsanwälte und Notare stellen sich den Fragen der Bürger

mehr Kritik zu riskieren."

nicht ungeschoren lassen.

Hamburger Justiztage" sollen Mißtrauen der Bürger gegen die Rechtspflege abbauen

UWE BAHNSEN, Hamburg In der alten Stadtrepublik Hamburg sind die Spitzen der Justiz. rings um den Sievekingplatz ange-siedelt, traditionellerweise mit einem besonderen Selbstbewußtsein ausgestattet. Mancher Justizsena-tor hat das schon schmerzlich zu spüren bekommen; einer ist sogar daran – und an eigenen Fehlern – gescheitert und retirierte aus der Justizbehörde, dem damaligen SPD-FDP-Senat und aus der Hansestadt: der linksliberale Strafrechtsprofessor Ulrich Klug. Würden wiegen schwer am Sievekingplatz und erzeugen dort auch ihre eigenen Prioritäten: Als der Senat vor kurzem Hamburgs höchstem Richter Walter Stiebeler - er präsidiert dem Verfassungs-, dem Ober-landes- und dem Oberverwaltungsgericht - den Professorentitel ver-lieh, wurde die entsprechende Verlautbarung der Justizpressestelle trotz des Feiertages Christi Himmelfahrt sogar durch Sonderboten expediert. Der zuweilen gegen die Rechtspflege erhobene Vorwurf der Saumseligkeit – in diesem dringenden Fall war er wirklich unbegründet.

Nun hat diese selbstbewußte Justiz angekündigt, sie werde in der nächsten Woche "ein Faß aufmachen". Das aber war nicht etwa mit drohendem Unterton, sondern ganz wörtlich gemeint: lm Zivilju-stizgebäude wird tatsächlich ein Faß aufgemacht, und Bedienstete machen Musik - zum Abschluß der "Hamburger Justiztage" vom 13. bis 15, Juni. Die Richter und Staatsanwälte, Notare und Rechtsanwälte wollen dem Publikum so viel Einblick in die Tätigkeit der Dritten Gewalt geben, wie nur ir-gend möglich: "Justiz zum Anfassen". Es ist ein in dieser Form in der Bundesrepublik einmaliger der Tür steht", wie Makowka nicht Versuch, dem Bürger Verständnis für die vielfach mit Mißtrauen beohne Besorgnis konstatiert. Sein eigenes, das Landgericht, hat dertrachtete Rechtspflege zu vermit-teln und Schwellenängste abzuzeit 27 große Strafkammern und soll zwei weitere bekommen. bauen. Der Hamburger Landge-richtspräsident Roland Makowka. Das Programm der Justiztage

trägt unverkennbar Makowkas Handschrift: Podiumsdiskussioals Vorsitzender des Richtervernen zu Reizthemen wie "Funktioeins einer der profiliertesten Juristen der Hansestadt und zugleich ein robuster Top-Manager des rieniert unsere Justiz noch?" oder "Die Justiz als Instrument staatli-cher Macht", Vorträge, Rollenspiesigen Justizapparats mit rund 5500 Bediensteten und einem Jahres-etat von fast 230 Millionen Mark: le, Informationsveranstaltungen, in denen Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte über ihre und ande-"Die Justiz muß den Mut haben, aus ihrem Paragraphenturm herre juristische Berufe Auskunft geauszutreten und sich dem Bürger ben, eine Ausstellung der äußerst bissigen justizkritischen Graphiöffentlich darzustellen. Das schließt auch die Bereitschaft der ken A. Paul Webers, Filmvorfüh-Dritten Gewalt ein, sich zu ihren rungen, die Besichtigung von Problemen und Schwächen zu be-kennen, Fragen nach ihrer Vergan-Amtsstuben der Justiz "von ge-stern", und last not least die Einlagenheit nicht auszuweichen und dung, an Gerichtsverhandlungen teilzunehmen - das Angebot ist breit und vielfältig. Zwei Themen Für die Justiz selbst wie für ihre Kritiker sind das neue, ungewohnsind von ganz besonderer Brisanz: te Töne. Roland Makowka, einer Der Weg der Justiz in den NS-Staat der maßgeblichen Organisatoren dieses Experiments, ist fest davon überzeugt, daß diese Öffmung hin zum Bürger und zur Öffentlichkelt dringend notwendig ist – gerade in einer Zeit, in der rigorose Sparzwänge in den öffentlichen Haushalten auch die Rechtsprechung nicht ungeschoren lassen 1933, da gibt es bedrückende Bei-spiele früher Verbeugungen vor den neuen, braunen Machthabern. Und ein Rundgespräch von Kriminalbeamten mit dem Leitenden Oberstaatsanwalt Helmut Munzberg über die brisante Frage: "Ist die Polizei von der Justiz ent-täuscht?" Hintergrund sind die sich häufenden Meldungen über Im Amtsgericht registriert Mazum Teil schwerste Straftaten von Häftlingen, die Urlaub bekamen kowka in den vergangenen Mona-ten eine drastische Zunahme an Strafverfahren um rund die Hälfte, oder entweichen konnten. Einer während das Landgericht vor al-lem durch umfangreiche Strafprovon ihnen ist Uwe Ackermann Schlagzeuger der Fuhlsbütteler Gefängnisband "Jailbirds". Er entzesse belastet wird. und dadurch immer wieder in gravierende Terkam bei einem Konzert der Gruppe minschwierigkeiten gerät – mit al-len verfahrensrechtlichen Folgen. in einem Kommunikationszen-trum in Altona und gilt als gefährli-cher Gewaltverbrecher. Die Polizei sucht ihn seit einem halben Jahr. Es ist übrigens nicht das erste Mal. Hinzu kommt, daß in Hamburg die strafrechtliche Aufarbeitung der organisierten Kriminalittät "vor

# Schwere Vorwürfe gegen Kodex für die bayerische SPD

Die WELT sprach mit dem Nachrichtenhändler Heigl

P. SCHMALZ, München/Nizza Der mit Spannung erwartete Auftritt des Nachrichtenhändlers Frank P. Heigl vor dem Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landtags, der die Geheimdokumenten-Affare um den SPD-Abge-ordneten Karl-Heinz Hiersemann und dessen Assistenten Günter Plass klären soll, wird voraussicht-lich ausfallen. "Ich würde gerne kommen", sagte Heigl gestern in einem Telefongespräch mit der WELT. "Aber ich habe einen Hinweis bekommen, daß gegen mich in der Bundesrepublik auch Verfahren laufen, die von dem gewähr-ten freien Geleit möglicherweise nicht gedeckt sind." Für seine Aussagen vor dem Untersuchungsausschuß und der Münchner Staatsanwaltschaft war ihm freies Geleit für

vi<u>er</u> Tage gewährt worden. Heigis Anwalt versuchte gestern, seinen Mandanten doch noch zu bewegen, nach München zu kommen. Für die nun geplatzte Aussage vor dem Untersuchungsaus-schuß hatte sich Heigl mit einem 20 Seiten umfassenden Papier ausführlich präpariert. Mit Hilfe seines Terminkalenders und seinen Notizen ist Heigl überzeugt, in der Zeugenaussage des stellvertreten-den bayerischen SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Hiersemann vor dem Untersuchungsaus-schuß einige gravierende Unkor-rektheiten nachweisen zu können.

### Mehrteiliges Geschäft

Kernpunkt der Heigl-Darstellung ist die Auffassung des Nach-richtenhändlers, die SPD habe mit ihm ein mehrteiliges Geschäft ge-plant. Heigl zur WELT: "Die SPD hat mich wie einen Geschäftspartner behandelt." Heigl war für die Sozialdemokraten interessant ge-worden, nachdem er durch die Veröffentlichungen von Geheimdokumenten zum Sturz des bayerischen Staatsschutzcheis Hans Lange-mann beigetragen hatte und die an Themen arme SPD sich wertvolles Material für den Landtagswahlkampf im vergangenen Jahr

erhoffte. Nach Heigls Angaben habe die SPD ihm Unterlagen aus den Geheimsitzungen des sogenannten "Langemann-Untersuchungsaus-schusses" überlassen. Der Nachrichtenhändler: "Mit dieser neuen Munition sollte ich den Untersuchungsausschuß anheizen." Au-

ßerdem sei dies für die SPD ein willkommener Weg gewesen, der CSU unangenehme Themen aus den Geheimsitzungen auf den offenen Markt zu bringen. "Ich sollte aber auch geradestehen für alle an-deren Dokumente, die aus den Geheimsitzungen an die Öffentlich-keit gelangt waren", berichtete Heigl im WELT-Gespräch. Dies sei notwendig gewesen, nachdem mit dem Panorama-Redakteur Stefan Aust eine Panne passiert war: Aust, ebenfalls Empfanger geheimer Ausschuß-Dokumente, hatte dieses Material in zwei Sendungen

### "Zentraler Empfänger"

Um den Verdacht von sich zu weisen, so vermutet Heigl heute, habe die SPD ihn "zum zentralen Empfänger" aller Unterlagen ma-chen wollen. Diese Überlegung ist insoweit logisch, als zum damali-gen Zeitpunkt nichts bekannt war von der engen Verbindung zwi-schen Heigt und SPD. Ihm seien deshalb schon einen Tag nach einem Treffen mit Aust auf dem Münchner Flugplatz die Dokumendes Fernsehjournalisten per Luftfracht zugeschickt worden. Auch habe ihm Hiersemann-Assistent Plass am 23. August angeboten, er könne sich aus einem schwarzen Koffer alle ihm interes santen Dokumente aussuchen. Wegen einer Schweden-Reise, so Heigl weiter, habe er einen Vertrauensmann geschickt, der aus dem Koffer sechs Themenbereiche auswählte, die später intern das "Leberkas-Paket" genannt wur-

Außerdem habe ihm die SPD eine Wunschliste von Themen vorgelegt, über die sie noch während der Wahlkampfzeit Material wünschte. Dabei soll es sich unter anderem um Material über Vera Brühne, über die Lockheed-Affare und über "Sexgeschichten von Strauß" gehandelt haben.

Sollte Hiersemann tatsächlich die Wahrheit nicht fürchten, so Heigl im WELT-Gespräch, dann solle er seine Einwilligung geben, daß der Wortlaut von Gesprächen, "die möglicherweise aufgezeichnet wurden", veröffentlicht wird. Die Angabe Hiersemanns, er habe mit Heigi nur in Gegenwart von Zeu-gen telefoniert, erklärt Heigi für falsch: "Ich habe auch zu Hause und in der Kanzlei angerufen."

## Auch die Grünen predigen Wasser und trinken Wein

STEFAN HEYDECK. Bonn Wenn das die Basis der Grünen wiikte! Da demonstrieren deren Bundestagsabgeordnete in der Öffentlichkeit gern und plakativ Bescheidenheit und Sparsamkeit und werfen den "etablierten" Parla-mentarieren eine aufwendige Lensführung und Verschwendung auf Kosten der Steuerzahler vor. Doch hinter den Kulissen sind sie auf dem besten Weg, selbst die einem Volksvertreter nun einmal zustehenden Vergünstigungen und Vorteile zu nutzen. Zum Beispiel:

Da blieben kürzlich Walter Sauermilch von den Grünen und der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Torsten Wolfgramm, auf der Fahrt mit einem Bundestags-Dienstwagen von Bonn zum Köl-ner Flughafen in einem Stau stekken. Der Flug mit der Abendma-schine nach Hamburg wäre ge-platzt, wenn nicht der Fahrer per Funk über die Fahrbereitschaft die Plätze hätte reservieren lassen. Die Lufthansa wollte es daraufhin per Rückfrage ganz genau wissen: um welche Abgeordneten es sich denn handele und ob schon Tickets vor-handen seien. Meinte man erst wie selbstverständlich, Wolfgramm habe die Erste und Sauermilch Eco-nomy-Klasse gebucht, so stellte sich nachher alles ganz anders heraus: Ausgerechnet der nämlich hatte sich vom Steuerzahler einen Luxussessel "spendieren" lassen. Der FDP-Politiker dagegen flog wie ein "normaler" Reisender. Erst Ende letzter Woche hatten

Abgeordnete der Grünen bei der kostenlosen Dienstwagen angefordert, um an einer Demonstration vor der türkischen Botschaft teilzunehmen. Um jeglicher Kritik aus dem Weg zu gehen, stiegen sie rund 100 Meter vor dem Schauplatz aus. Hatten sich die Abgeordneten doch erst kurz vorher in einem Informationsheft stolz mit ihrem "ersten Dienstfahrrad" ablichten lassen.

Und aus Gesundheitsgründen forderten sie lautstark die Einführung eines "fleischfreien Tags" im Bundeshaus-Restaurant. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Joschka Fischer, bezeichnete im "Stern" das Parlament als "eine unglaubliche Alkoholiker-Versammlung, die teilweise ganz ordinär nach Schnaps stinkt". Wenig später lehnte er bei einem Tref-fen mit Abgeordneten der anderen Fraktionen von seinem CSU-Kollegen Wolfgang Schäuble ein Glas Sekt ab. Der Abend zuvor sei "zu hart" gewesen.

# Ausfuhr von Chemikalien

E. NITSCHKE, Bonn Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann will mit einem von seinem Ministerium herausgegebenen "Verhaltenskodex" die Ausfuhr gefährlicher Chemikalien re-geln. Vor allem Länder der Dritten Welt haben in der jungsten Zeit immer häufiger darauf hingewie-sen, daß sie nicht in der Lage seien, die Gefährdung ihrer Bevölkerung und der Umwelt durch eingeführte Chemikalien richtig einzuschätzen. Zimmermann möchte mit dem "Verhaltenskodex", der jetzt den Mitgliedsstaaten der OECD vorge-legt wird, erreichen, daß eigenverantwortliche Aktionsprogramme der chemischen Industrie die staat lichen Maßnahmen, wie Beschrän-kungen und Verbote, ergänzen.

Nach den deutschen Vorschlägen müßten gefährliche Chemika lien, die zur Ausfuhr hergestellt werden, den gleichen Qualitätsan-forderungen und Standards genü. gen, wie sie der Hersteller für vergleichbare Inlandsprodukte anwendet. Diese Vereinbarung soll auch einschließen, daß Tochterun-ternehmen im Ausland den Standards des Mutterunternehmens genügen müssen. Ein "Informations-paket" für den Endverbraucher des Produkts soll allgemeinver ständlich und in der Landesspra-che" auf die Gefährlichkeit des Stoffes und seine Zubereitung aufmerksam machen. Hersteller und Handel sollen Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse sofort zurückrufen, wenn erkannt werden sollte, daß sie auch bei sachgerechter Anwendung eindeutig eine Gefahr für Mensch und Umwelt dar-

### Abrassimow verabschiedet sich

Der sowjetische Botschafter in der "DDR", Pjotr Abrassimow, hat sich gestern im Rathaus Schöneberg vom Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker verabschiedet. Abrassimow übernimmt die Leitung des neuen Staatskomi-tees für Ausländertourismus in Moskau.

Abrassimow war erst Mitte Mai mit Weizsäcker in dessen Berliner Dienstvilla zusammengetroffen. Zu diesem Zeitpunkt war der sowjetische Politiker und einer der Väter des Viermächte-Abkommens jedoch offenkundig noch nicht über seine bevorstehende Abberufung unterrichtet.

Die DDR Presse berichtete ge stern zum erstenmal über die Ablösung des Doyens des Ostberliner Diplomatischen Korps. Im "Neuen Deutschland" hieß es, Abrassimow habe sich vom Ministerrats-Vorsitzenden Willi Stoph verabschiedet und dabei ein "herzliches Gespräch" geführt. Experten nehmen an, daß die Abberufung des Sowjetbotschafters zumindest in ibdirektem Zusammenhang auch ektem Zusammenhang au mit der kürzlichen Reise Honek kers in die UdSSR steht. Es war seit langem bekannt daß es zwischen beiden Politikern bisweilen Meinungsverschiedenheiten und Einschätzungsunterschiede gab, wobei Honecker die Rolle der "DDR" als absolute Führungsmacht unter den Satelliten betonte.

### Damaskus, nicht Bagdad DW. Bonn

An einer Stelle des gestrigen Beitrags auf Seite 3 über die "letzten Reste des Orients" wurde verse-hentlich die syrische Hauptstadt Damaskus mit der irakischen Hauptstadt Bagdad verwechselt.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except aundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365.00 per annum. Second class postage is paid Englewood, N.J. 07631 and at additional maling offices, Postmaster: Send address changes to Garman Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.



# Ihr Urlaubsziel: **Das Sauerland**

Uriquis I. Hochsauerland in gemiti. Pensiou, herri. gelegen. dir. am Wald, Wanderwege u. Frei-zeitanlagen in unmittelbarer Nähe, mod. Neubau, alle Zi. im Bauernstil m. Du/WC, Tet. u. TV-Anschl., Balk.

oder Terrasse, Gemitil Aufenthalts-raum m. TV. UF 19.50, ermäßigter Preis für Kinder. islon Mariaine Of 5780 Bestwig-Andreasberg Dorfstraße, Tel. 0 29 05 / 4 94

Hotel Fasanterie — Familie H. Albert

Das gepflegte Hotel im Wittgensteiner Land

20 Minuten von der BAB-Abfahrt Dillenburg (Sauerlandlinie)

Hallenbad · Sauna · Kegeflahn · Hoteltennishalle · Tennisplatz · Tenniss

Fordern Sie bitte unseren Hausprospekt an:

Lahnstraße 55 · 5928 Laasphe · Telefon 0 27 52 / 3 33 und 15 55 Landgasthof "HUBERTUS".

5948 Fleckenberg (Hochsauerland)
Tel 10 29 721 369 Ein gebegener, komfortabler Landgasthol, vom Straßenverkehr, Behaglichkeit, Entspannung vom Alfrad III mit Bad Du. WC. Balkon – Lift – Sonneriter , seg. Foref Tennis, ideales Wandern, Hauspröspekt kleins wiese

Ferien im Hochsauerland! Sie machen bei uns Ferien in komfortabel eingerlichteten Apparte-ments für 2 bis 8 Personen. Hallenschwimmbad, Sauna, Hausbar, Tischtennis, Billard. Hauseigenes Café mit erlesenen Konditorei- u. Backwaren, tägl. frische Brötchen! Fordern Sie Hausprospekt an! Gästehaus

Hennecke

5948 Schmallenberg-BÖDEFELD Tel. 0 29 77 / 2 57

HAUS LUTTER ur., bequerre, steigungsfr, Wanderw ge – Tennisplatz – Heusomanel\*\*

Hotel - Restaurant - Café Hochsauerland Am Fuße des Kahlen Asten

Urlaub und Entspannung in gemütt. At-mosphäre, abselte v. Verkehr, Hallenhad, Sauna, Solarium, Spielkeller etc. Heusel-gener Tennispietz. Herritche Wanderwe-ge in retwoller Landschaft. VP ab DM 45,- bis 80.- HP ab DM 35,- bis 75,- 50%. Ermäßigung für Kinder bis 10 Jahre. Für die Ferlerzeit bigben wir Familien mit Kindern Familienpauschalpreise an. For-dem Sie bitte unseren Hausprospeid an.

**Hotel Tommes** 5948 Schmallenberg-Nordenau Telefon 0 29 75 / 2 20 KUR- and SPORTHOTEL esthof Amste Grafschaft HOCHSAUERLAND 5942 Sehmalienbery-Grafschaft Telefon (0 29 72) 2.63



ferienangebot Terreria DM 438, /Pets. bei Halbpension Kndermäßigung bis 8 J. 50%; 8-12.1 25%. Für die Kleinen: Spielzimmer, Kirderiageln, Schwimmballe, eigener Pon

Unsere besondere Empfehlung: 5 Tage Saverland-Urieus Sonntag bis Fraktag rolt Hs sion DM 325, Pers.



·Hotel Knoche Rimberg-

im Herzen des Sauerlandes, ruhig und exidusiv 98-legen, 50 Betten, sämiliche Zimmer mit Bad (Dusche, is WC, Radio, Telefon und Barachrank. Hallenbad, Sauna, Solarium und eigene Terwishalle. Tagungs- und Seminardiume Rir 10-50 Personen. Ausgezeichnete, preiswerte Kliche, Kindermenils. Ditt.

Hotel Schloß Gevelinghausen 5787 Olsberg 8 - Gevelloghsusen — Telefon (92904) 2074



# Rechtzeitig entschärft Reagan die Bevölkerungsfaktor" in Diplomaten der EG sollen besten Wahlthemen seiner Gegner Rentenformel einbauen Sammer in the Parish of the Mann with the Parish of the Control of

Das subtile Spiel des Präsidenten mit der Kandidatur für eine zweite Amtszeit

lex für

f du Cir Calathenken;

B. We'll erkanning

ssimow

schiedet sich

wietniche Beischafe R". Pietr Abrasimer:

tern im Kathans Se

1 Regierenden Burge

ard ven Wessackeng

Abrahaman ubenz

Auder destouren

times was call Mag.

Mickey it direct Bez

la 716 ommengeng

m Zeitpunkt war bei

· Politike and east

les Vacconachte Abg

duch (thenlang);

🐲 at the Torrors

DR- Pro a School

a eriteration aber dat.

i **Dav**ete desolute.

**Jach**en Korp Im & wid have About r Motta Minasterralski. Palle Shorts verabels. (4) Proposition of the property of the prop

peffifut hapertones the Assenting in hafters amondet a Russia materialist &

RIAFAIR to a lie at Ba-

ge 1 draift steht &:

off to have the district of den Politigen best agreed wards and a first death of

Complete tradition of graph

representation Rain gle, abrechete Pater

पत्र संगत्त है, व वर्ता विदेश

t titeliae ar graduati.

So the standard of  $\mathbb{R}^{2}$ 

B. Bar James Weeks

inghausen

inflety with a chain of the time of ti

 $4.3 (2e.63) = -3.0250 \cdot 95$ 

ing unterraliset

ng des neuen Statte

critaliten de la control de la 

den deuts im tope k sten gesichrische One k sten gesichrische One v ster Austriff beröse den gleichen Quality vor den nächsten Präsident-schaftswahlen wäre, und New Hampshire der US-Bundesstaat, in then gleichen Quality
then und Standards &
ste der Hersteller für
fie Inlandsprondke
Diebes Vereinbaume
eschließen, dab Toche
en um Admind den &
# Muttertunternemen dem traditionellerweise die erste Vorwahlentscheidung – im Febru-ar – fällt. Man nenne New Hamp-shire und ein Auftreten des Präsidenten dort im Jahr vor der Wahl \* Mutterunternemes issen Em Informa-far den Enderbain einem Atemzug – und der Rück-schluß ist eindeutig: Dies wäre die Ankündigung der Präsident-schaftskandidatur Ronald Reagans für eine zweite Amtszeit im Weißen

dukti sell aligements trust in der Landers ind Seeme Zahenemen; ind Seeme Zahenemen; i Blackers Hersteller, sollen Stotte, Zahen r Errengusse solar; Da nun Reagan nicht in den Staat mit der tieferen Wahlkampfbedeutung reist – heißt das, der Präsident wolle nicht kandidieren? Mitnichten. Eher gilt das Gegenteil. Das Weiße Haus macht sich B. We're a same as B sto anothing school induing condents one Methods and Unweke geradezu ein Vergnügen daraus, die endgültige Entscheidung hinauszuschieben, aber mit jedem Aufschub wird die erneute Kandidatur Ronald Reagans zu einer noch unumstößlicheren Gewiß-

heit. Dafür sprechen mehrere Gründe. 1. Wenn Reagan nicht kandidieren wollte, wäre es geradezu töd-lich für potentielle Ersatzfiguren im republikanischen Lager, davon erst so spät - vielleicht erst im Herbst - zu erfahren. Bis dahin haben die sechs gegnerischen Kandidaten der demokratischen Partei bereits fast ein Jahr lang Propaganda für sich machen können.

2. Mit Ronald Reagan besitzt die republikanische Partei ein einzig-artiges Zugpferd in einem Wahl-kampf, der mit Reagan wie ein sicheres Rennen, ohne ihn aber wie ein Wagnis mit möglicherweise bedenklichem Ausgang – Verlust der Macht – aussehen müßte. Nicht zu kandidieren wäre für den Präsidenten daber ein kaum zu verant-wortendes Spiel mit dem hart ge-wonnenen Platz an der politischen Sonne. Seine Partei kann nicht sicher sein, dieses:Platz aus eigener

Kandidatur hinauszuschieben, ist für sich allein der beste Schachzug überhaupt im Vorfeld der Wahlen. Reagan behält damit die Flughöhe des amtierenden Präsidenten, statt sich mit jeder politischen Außerung und jeder politischen Ent-scheidung dem Verdacht auszusetzen, es sei nichts als Wahlkampf im Spiel. Dieser Verdacht aber stünde im Vordergrund, wenn der Präsident schon jetzt offiziell seine Kan-didatur bekanntgäbe. Was er als Wahlkämpfer gewänne, würde den Verlust an politischem Handlungsspielraum nicht wettmachen.

Es ist erstaunlich, zu sehen, wie Reagan diesen Handlungsspielraum in den letzten Monaten aus-



Geschickte Sympathie-werbung: Ronald Rea-

nutzt hat: Zur Arbeit an einem überparteilichen Konsens in vielen Fragen der Innen- und Außenpolitik. Begonnen hatte es mit dem Kompromiß zur Rettung der Ren-tenkassen ("social security"), der Anfang Januar zustande kam. Eine vom Präsidenten einberufene Son-derkommission fand mit ihren Lösungsvorschlägen bei Republikanern und Demokraten Anklang, obwohl beide nicht ihre Ideallosungen verwirklicht sahen. Reagan sprang direkt auf das Angebot zu und lief quasi mit diesem Sieg ei-ner "großen Koalition" davon. Da-mit war ein politischer Sprengkör-per rechtzeitig vor dem Wahljahr entschärft worden.

Das gleiche Muster herrschte in der Frage der MX-Rakete vor. Wieder war es eine unabhängige Präsidenten-Kommission (Scowcroft genannt), deren Vorschläge zur strategischen Rüstung weder für den Kongreß noch für das Weiße Haus Ideallösungen darstellten. Aber beide ergriffen den Kompromiß. Reagan, weil er die MX-Rakete bekam, der Kongreß, weil er den Präsidenten in den Schwitzkasten Abrüstungsversprechen

3. Die Entscheidung über die den Deal ein - gerade auch aus wahltaktischen Gründen. Und schon war wieder ein potentiell gefährliches Thema rechtzeitig ent-schärft worden. Denn als Feind des Friedens können nun die Demokraten Ronald Reagan nicht mehr hinstellen, nachdem sie in ihrer

Mehrheit sein strategisches Aufrü-

stungsprogramm - wenn auch unter Bedingungen – gebilligt haben. Mit der MX-Entscheidung vor zwei Wochen begann daher gewis-sermaßen die Wiederwahl Ronald Reagans. Es gibt wenige Amerikaner, die daran eigentlich noch zweifeln, aber viele, die dennoch nach guten Gründen suchen, warum sie diesem Mann mit seinem berühmt kurzen Geduldsfaden für politische Details erneut wählen sollen. Man mag ihn, allenthalben; aber noch lieber mag man es, wenn auch andere ihn mögen. Der Auf-bau eines nationalen Konsens in Washington, in wichtigen nationa-len Fragen, diese Andeutungen ei-ner großen Koalition, signalisieren dem Mann auf der Straße stärker als alles andere, daß es kein Halten gibt für Reagan im Wahljahr 1984. Natürlich steht ein Konsens in der alles überragenden Wirt-

schaftsfrage noch in weiter Ferne Die beiden politischen Lager lie-fern sich, im Gegenteil, in der Steu-er- und Ausgaben-Politik erhitzte Gefechte. Aber wenn die Eckdaten des Aufschwungs halten, was sie versprechen, wird die wirtschaftliche Lage insgesamt ein wichtiges Plus für den Wahlkämpfer Reagan sein. Damit fiele auch die langfri stig beunruhigende Frage des riesi-gen Haushaltsdefizits als Argu-ment gegen ihn flach. Freilich kann heute noch niemand sagen, ob sich der Aufschwung über den Winter 1983/84 hinweg bis ins nächste Jahr hinein mit den glei-

chen Steigerungsraten hält. Was außer Frage steht, das ist der Mangel an Attraktivität der demo-kratischen sechs Herausforderer. Gewiß, jeder für sich hat seine Qualitäten und seine Anhänger. Aber keiner gebietet über eine so landesweite Präsenz, keiner stiehlt sich so geschickt in die Sympathie seiner Landsleute wie Ronald Rea-gan mit seinem offenen Lachen und seiner sichtlich unhastigen Art, Macht zu verwalten. Im übrigen ist Ronald Reagan 1983 nicht mehr der Kandidat von 1980. Erneut für ihn zu wählen, heißt, dem Kompromiß zuzustimmen.

Der Präsident hat seine Grundideen eingepflanzt: ein starkes Amerika und eine in ihren Befugneuer Abrüstungsversprechen nissen reduzierte Bürokratie. Jetzt stehen die Jahre der "mittleren-Das Weiße Haus ging freudig auf Richtung" bevor:

Geißler-Kommission egt Zwischenbericht vor

HEINZ HECK, Bonn Das zentrale Problem de Alters-versorgung in der Bundesepublik versorgung in der Bundesepublik ist demographischer Natr. Oder anders ausgedrückt: In die kommenden Jahrzehnten steen immer weniger Beitragszahl: immer mehr Rentnern gegenüb. CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hat vor Journalisten gleic sam mit Horrorzahlen verdeutlict, was passierte, wenn politisch nichts passierte, wenn also politisch dieser absehbaren Entwicklug nicht Rechnung getragen wilde: Im Jahre 2030 müßte entwier der Beitragssatz von heute 1 auf 35 Prozent erhöht oder das Bruttorentenniveau von derzeit 3 bis 4 auf etwa 25 Prozent abgesaht werden. Geißler fügte hinzu daß es allerdings noch nicht zu pat sei, allerdings noch nicht zu pät sei, um durch entsprechend politi-sche Entscheidungen lagfristig das Problem zu lösen.

das Problem zu lösen.

Die CDU hat Anfang 182 eine Parteikommission "Sozial Sicherung" eingesetzt, die am Montag in einer ganztägigen Sitzug Zwischenbilanz gezogen hat. Mitglieder der 31köpfigen Konmission sind unter anderen Kurt Biedenkopf, Norbert Blüm, Ulf Fik (Berliner Sozialsenator und gugleich Ropt, Norbert Blim, Ulf Fak (Berliner Sozialsenator und außleich Geißlers Stellvertreter), lansjörg Häfele, Josef Stingl und Volfgang Vogt. Die CDU ist bisher de einzige Partei, die sich mit die er langfristigen demographischen Herausforderung auf Parteiebne auseinandersetzt. einandersetzt.

Solidare Lastenteilun

In der Kommission von achver-ständigen Politikern, Wissen-schaftlern und Verbändevetretern schaftern und Verbandevertetern war unstreitig, daß ein intspre-chender "Bevölkerungsfaltor" in die Rentenformel eingebut wer-den muß, wenn diese bis au Jahi-tausendwende Bestand haben soll. Wichtiges Kriterium hierbei ist die solidare Lastenteilung wischen den Generationen. Theoretisch bie-ten sich so Geißler dreiModelle ten sich, so Geißler, drei Modelle en sich, so Geinier, drentaodene zur Problemlösung an:

Die zusätzlichen Belestungen werden – global gesehen gleich-mäßig auf beide Gruppenverteilt; da es fast doppelt so viele krwerbs-tätige wie Rentner gibt urb außer-den des Fishermennsteinen den dem das Einkommensniveau der ersten Gruppe wesentlich höher liegt, würden die Rentner bei die-sem Verfahren unerträglich stark belastet Es scheidet daher bei den

weiteren Überlegungen als. Damit bleiben die beiden folgen-den Modellansätze in der Diskus-

 Die möglichen Belastungen werden in absoluten Beträgen im Durchschnitt gleich auf Erwerbstätige und Rentner verteilt (also zum Beispiel jeweils 100 Mark, wo-bei eine Differenzierung innerhalb jeder Gruppe je nach Höhe der Rente oder des aktiven Einkommens selbstverständlich möglich

Die zusätzliche Belastung wird relativ gleichmäßig verteilt, also wird zum Beispiel der Versicherungsbeitrag um zehn Prozent erhöht, die Rente um zehn Prozent belastet (was sich nicht in einem Rückgang der Rente niederschla-gen würde, wie überhaupt nach den bisherigen Berechnungen der Kommission in keinem Falle mit einem absoluten Rückgang der Renten zu rechnen wäre; es geht lediglich um das Ausmaß der relativen Verschiebung zwischen den Rentner- und Aktiveneinkommen).

Dringlichkeit betont

Die Kommission hatte zwar be-reits eine Vorentscheidung gefaßt, sich jedoch am Montag entschlos-sen, die Berechnungen für beide Modelle bis zum Herbst fortzusetzen. Gleichzeitig mit den Modellbe-rechnungen wurde die Dringlichkeit des politischen Handlungsbedarfs unterstrichen mit der Folge, Familienpolitik zu stärken (in der WELT vom 3. Juni wurde in einem Vorbericht die Frage der Anrech-nung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung behandelt) und für die Jahre nach 1990 auch die flexible Altersgrenze nach oben zu berücksichtigen. Hierin sieht die Kommission die zentralen Voraussetzungen dafür, daß die Bei-tragssätze möglichst wenig nach oben korrigiert und/oder das Rentenniveau möglichst unverändert beibehalten werden können.

In der Frage der Besteuerung hat sich die Kommission noch nicht festgelegt. Hier gibt es schon des-halb Probleme, die sich einer allgemeinen Lösung weitgehend entzie-hen, weil die Rente je nach Höhe des früher bezogenen Einkom-mens aus versteuertem oder nicht versteuertem Einkommmen bezahlt wird.

Die Kommission hat nach Anga-ben Geißlers aus Zeitgründen die drängende Frage der vom Bundesverfassungsgericht auferlegten Rentenreform 1984 (Gleichstellung von Mann und Frau) nicht behan-delt. Doch ist ihre Strategie klar (siehe Ausgabe vom 3. Juni). Aus Zeitgründen kommt lediglich eine Minimallösung in Betracht, die keiminimaliosung in Betracht, die kei-ne zusätzliche Belastung für die Röntenversicherung, keine Präju-dizierung des langfristigen Kon-zepts darstellen und einen einfachen Vollzug mit einem Mehr an sozialer Gerechtigkeit bieten soll.

# enger zusammenarbeiten

Ein Mitgliedsland soll künftig auch die anderen vertreten

BERNT CONRAD, Bonn Die Botschaften der zehn EG-Partner in Asien, Afrika, Amerika und Osteuropa sollen künftig noch enger als bisher zusammenarbei-ten. Sie haben dafür – von der deutschen EG-Präsidentschaft veranlaßt - konkrete Weisungen ihrer Außenministerien erhalten. "Dies läuft darauf hinaus, daß wir eines Tages zu diplomatischen Vertretungen kommen, bei denen einer auch die anderen vertritt", erklärte ein Bonner Experte.

Im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) hatte sich die Kooperation der diplomatischen Vertreter der EG-Mitgliedsstaaten in Drittländern und internationalen Organisationen schon in den vergangenen Jahren zunehmend verstärkt. Nach deutschen Angaben treffen sich die Botschafter aus der Europäischen Gemeinschaft regelmä-ßig, oft jede Woche, um Ansichten und Informationen auszutauschen. Häufig auch kommen sie dabei auch zu gleichen Schlußfolgerungen, wodurch parallele Entschei-dungen der Heimatregierungen zum Nutzen der gemeinsamen EG-Politik erleichtert werden.

Wie im Bonner Auswärtigen Amt zufrieden registriert wird, fungie-ren in zahlreichen Ländern die Botschafterrunden der EG bereits als eine Art gemeinsames Konsul-tationsorgan. Dabei treffen sich die Tellnehmer regelmäßig mit den politischen Direktoren des Außenministeriums des Gastlandes; manchmal nehmen sogar Außenminister daran teil.

### Schnelle Entscheidung

Die britische Regierung hatte sich wiederholt bemüht, diese Kooperation noch zu verstärken und zu institutionalisieren, war aber auf Widerstände anderer Partner gestoßen. Nun ist das Projekt unter der deutschen Präsidentschaft überraschend schnell "durchgezogen" worden. Auf Vor-schlag des Politischen Komitees der EPZ haben die Außenministerien der zehn Mitgliedsstaaten ihre Botschaften durch Erlasse gleichen Inhalts angewiesen, die Zusammenarbeit mit den Botschaften der anderen EG-Partner zu intensivieren und dafür innerhalb von zwölf Monaten selbst weitere Anregungen zu geben.

Die diplomatische Kooperation soll sich an folgenden Zielen orien-

L Geschlosseneres Auftreten und bessere Selbstdarstellung der EG-Partner.

2. Größerer Austausch von politi-

schen und wirtschaftlichen Informationen. 3. Bessere Effizienz der Verwaltun-

4. Haushaltseinsparungen bei den

auswärtigen Diensten. 5. Verbesserung der Lebensbedingungen der Diplomaten unter schwierigen Umständen.

Konkret ist dabei an die Schaffung einer gemeinsamen organisa-torischen Infrastruktur der Bot-schaften der EG-Partner zum Beispiel in Form gemeinsamer Wach-dienste und Gesundheitsdienste sowie einer gemeinsamen Übersetzerorganisation gedacht. Auch gemeinsame Kurier-, Telex- und Rundfunkdienste und eine ge-meinsame Krisenvorsorge schweben den Außenministern vor.

### Neue Arbeitsgruppe

Als wünschbar gelten ferner eine verstärkte Zusammenarbeit in Konsular- und Informationsangelegenheiten sowie in der auswärtigen Kulturpolitik. Nach Bonner Ängaben erwägen die EG-Partner derzeit schon in einem ostafrikani-schen Land, in dem die Hauptstdadt verlegt werden soll, den An-kauf eines gemeinsamen Bot-schaftsgeländes für die Vertretun-

gen aller zehn Mitgliedstaaten. Ein deutscher Fachmann be-merkte dazu: "Die Europäische Politische Zusammenarbeit ist die eigentliche Erfolgsstory Europas." Allerdings werde sie von ausländischen Politikern überall in der Welt meist viel höher eingeschätzt als in den EG-Staaten selbst.

Tatsächlich gibt es innerhalb der EPZ schon 14 Arbeitsgruppen, die alle denkbaren Bereiche der Au-Benpolitik koordinieren. Dazu gehören die Sachthemen UNO, Abrüstung, atomare Nichtverbreitung, KSZE, Mittelmeerpolitik, Osteuro-pa, Nabost, Afrika, Lateinamerika, Asien, Protokoll, Euro-Arabischer Dialog und Fernmeldeverbindun-

Auf deutschen Vorschlag werden Ende Juni auch Vertreter der Planungsstäbe der zehn Außenministerien eine Arbeitsgruppe bil-

Um die seither sehr pragmatisch gepflegte politische Zusammenar-beit innerhalb der EG stärker institutionell zu verankern, hatte Bun-desaußenminister Hans Dietrich Genscher im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen Emilio Colombo ei-ne "Europäische Akte" vorgeschla-gen, die nach einigen Abschwächungen auf dem Stuttgarter Europa-Gipfel vom 17. bis 19. Juni in Form einer "Feierlichen Deklara-tion" verabschiedet werden soll.

# Heute will und muß Mitterrand zeigen, daß er noch Herr der Situation ist

Die politische Basis des Präsidenten schwindet / Wann bricht die Regierungskoalition?

Heute abend spielt Frankreichs Präsident François Mitterrand, gerade zwei Jahre im Amt, auf dem Fernsehschirm 20 Minuten lang va banque. Es geht für den Sozialisten in dieser knappen Spanne Zeit um seine politische Zukunft. Wie ernst er sich auf diese Prüfung vorbereitet, beweist, daß er sich seit dem Wochenende von einem Werbespe-

kus, nicht Bagb zialisten trainieren läßt. Mitterrand scheut den großen Auftritt. Seine Presse-Konferenzen sind rar. Er zeigt sich viel seltener in der Provinz als seine Vorgänger. Bäder in der Menge sind dem Mann, der sich ein Lächeln immer the second Hope-controller mass erst abringen muß, ein Greuel. Sei-ne Fernsehauftritte müssen ihm von den Anstalten buchstäblich abgerungen werden. Sein letzter HERE IN THE PROPERTY OF THE PARTY OF T Phone School Control Services and Authorities datiert vom 25. März dieses Jahres. Sein Versuch, die Franzosen durch Pathos und Appelle an patriotische Solidarität für den zweiten Austerity-Pian zu gewinnen, scheiterte. Diesmal muß es ihm geiingen, eine zutiefst skeptisch gewordene Nation von seiner Fähigkeit zu überzeugen, ein wirtschaftlich benkrottes und in seinem staatlichen Gefü-ge erschüttertes Frankreich wieder aufzurichten. Und so etwas ent-scheidet sich im Zeitalter der Massen-Kommunikation oft in weni-

gen Minuten am Fernsehen. Der Präsident ist plötzlich sehr einsam geworden. Seine Popularität war nie sehr groß und erreichte nur in den wenigen Monaten nach seinem Wahltriumph im Mai 1981 die Höhenkurven eines de Gaulle.

A. GRAF KAGENECK, Paris

sute abend spielt Frankreichs
ident François Mitterrand, gezwei Jahre im Amt, auf dem
sehschirm 20 Minuten lang va schenken, die der Anhänger um sechs Punkte.

Schwerer wiegt, daß seine politische Basis schwindet. Mitterrand ist kein Volkstribun, wie es de Gaulle und in einem gewissen Sin-ne Giscard waren. Er ist der Mann der sozialistischen Partei, einer schwierigen, aufmüpfigen, in viele Flügel zerfallenden Partei, die er einst zusammenschmiedete, um mit ihr zur Macht zu kommen. In dieser Partei gärt es heute. Zweifel an Mitterrands Führungsfähigkeiten nagen an ihrer Solidarität. Der linke Flügel unter Jean-Pierre Chevenement macht schon gar keine Umstände mehr, die Politik der Regierung als "falsch, nicht mehr dem Ausgangsprogramm entspre-chend und daher nicht mehr sozialistisch" hinzustellen. Chevene-ment ist nicht isoliert. Pierre Joxe, der Chef der Kammerfraktion und Führer des mehrheitlichen Mitterrand-Flügels in der Partei, hat sich seiner Kritik angeschlossen. Eindeutig hinter dem Staatschef steht nur noch der kleine Haufen um den Premierminister Mauroy und steht Michel Rocard mit seinen Sozial-Demokraten".

Nicht verwunderlich unter solchen Umständen ist, daß auch die Kommunisten auf offene Distanz zu Mitterrand gegangen sind. Lan-ge blieb ihre Kritik an "einer Poli-tik, die nicht die Interessen der Arbeiterklasse berücksichtigt", in verhaltenem Moll Jetzt hat KPI-Chef Georges Marchais auf Dur umgeschaltet. Er spürt, daß der Wind sich dreht und ihm wieder in die Segel bläst. Ergo sagt Marchais heute ohne Umschweife, daß "die Politik der Regierung nicht mehr die der kommunistischen Partei" ist. Die Frage scheint nur noch, wer das Bündnis als erster auflöst, Mitterrand oder Marchais.

Zur Abbröckelung der Regie-rungsbasis kommt die Krise des Staates hinzu, die sich jetzt im Aufruhr der Pariser Polizei zeigte. Die Härte der Reaktion deutet an, daß den Sozialisten der Schock gewaltig in die Glieder gefahren ist. Mauroy kündigte Montag abend weitere harte Sanktionen an. Angeblich sollen 100 hohe Beamte entlassen werden. Die Sozialisten malen jetzt das faschistische Gespenst an die Wand und prophezeien einen baldigen Putschversuch der extremen

In dieser von Spannung, sozialer Gereiztheit und Klassenkampfatmosphäre gekennzeichneten Lage muß Mitterrand zeigen, daß er noch Herr der Situation ist. Chirac hat ihm die Tür einer Volksbefra-gung zur Wirtschaftspolitik der Re-gierung geöffnet, durch die der Staatschef aber nicht gehen will, obwohl sie für ihn der Ausweg wäre, die Regierung umzubilden, die Kommunisten loszuwerden und eine ganz andere Politik zu machen. Aber Mitterrand hält diesen Zeitpunkt offenbar noch nicht

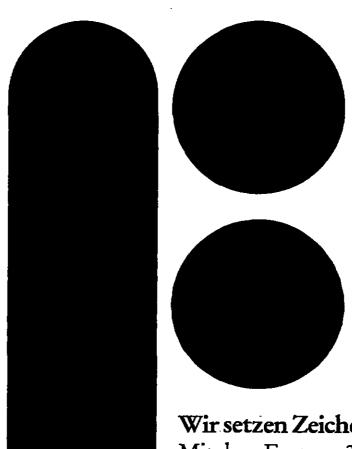

Wir setzen Zeichen. Und zwar dieses. Mit dem Fortune 32:16. Dem leistungsstarken Mikro. Und echten Mehrplatz-Bürocomputer. Für den professionellen Einsatz. Eine Klasse für sich. Die Möglichkeiten eines Minis. Zum Preis eines Mikros. Mit ausgereifter deutscher Software. Und mit bundesweitem Händler- und Servicenetz. 5.000 installierte Systeme weltweit. In nur zehn Monaten. Das setzt Zeichen. 32:16

# Kanadas Konservative suchen einen Kopf

A. v. KRUSENSTIERN, Ottawa Die Ergebnisse der letzten Gallup-Umfrage waren für den kanadi-schen Premierminister Pierre Elliott Trudeau niederschmetternd: Ganze 27 Prozent der Befragten bekannten sich zu Trudeaus Liberaler Partei, während 52 Prozent sich für die oppositionellen Konservativen erklärten.

Die Konservativen jubilierten. Der Sieg bei den im nächsten Jahr fälligen Parlamentswahlen erschien ihnen sicher. Nur eines trübte ihre Freude: Sie haben keinen Kandidaten für das Amt des Premierministers. Die Konservativen sind zur Zeit eine Partei ohne

Kopf.
Dieser Mißlichkeit soll ein außerDieser Mißlichkeit soll ein außerDieser Mißlichkeit soll ein außerordentlicher Parteikongreß abhelfen, der am 11. Juni in Ottawa zusammentritt. Seine einzige Aufgabe ist es, einen neuen Parteichef zu kliren, der die Konservativen als Kandidat für das Amt des Premierministers in den Wahlkampf führt.

Daß die Konservative Partei führerios wurde, ist dem Stolz des ehemaligen Premierministers Joe Clark zuzuschreiben. Clark war 1979-80 Chef einer glücklosen konservativen Regierung, die das nun-mehr fast 15 Jahre dauernde Regime von Trudeau und seinen Liberalen für einige Monate unter-

Joe Clark blieb Parteichef, als die Konservativen Anfang 1980 in die Opposition zurückkehren mußten. Als der konservative Parteikongreß ihn im Januar dieses Jahres mit 66,9 Prozent der Stimmen res mit 00,5 Frozent der Summen in diesem Amt bestätigte, machte Clark einen überraschenden Schachzug: Er schlug die Wahl aus und erklärte, eine bloße Zweidrittelmehrheit könne er nicht als klares Mandat betrachten. Dies machte die Kinkentaung eines außesten. te die Einberufung eines außeror-dentlichen Parteikongresses zur Wahl eines neuen Parteichefs not-

ner Popularität verloren hat. wendig. Clark ist jetzt einer von acht Kan-

didaten, die Parteichef und damit offizieller Kandidat für das Amt des Premierministers werden wollen. Seine schärfsten Rivalen sind Brian Mulroney, Anwalt und Geschäftsmann aus Toronto, und der ehemalige Finanzminister John Crosbie. Den übrigen Bewerbern, darunter der ehemalige Bürger-meister von Toronto, David Crombie, und der Multimillionär Peter Pocklington aus der Ölmetropole Calgary, werden kaum Chancen

gegeben. Nicht nur die Konservativen, auch die Liberalen müssen demnächst einen neuen Parteichef wählen. Trudeau hat wiederholt erklärt, daß er sich vor der nächsten Wahl zurückziehen wolle. Die Konservativen werden dadurch in ihrer Siegeszuversicht bestärkt, denn Trudesu ist immer noch die Schlüsselfigur in der kanadischen Politik, auch wenn er viel von sei-



Fortune Systems GmbH, Frankfurter Straße 63-69, 6236 Eschborn Telefon 061 96/4 7005, Telex 418153 fort d

## **Leiter Personal- und Sozialwesen**

Volljurist, 50 J., 2 Jahrzehnte fundierte - konzeptionelle u. exekutive - Personalpraxis als Pers.-Ltr. mit Führungsverantwortung (Industrie-/Vertriebs-Konzem- u. Privatunternehmen) u. Beherrschung

- des gesamten Instrumentariums moderner unternehmensintegrierter. Pers.-Politik (Personal-, Sozial-, Ausb.u. Fortbild'arbeit)
- der Analyse- u. Kontrollverfahren von Personalbudgets - der einschlägigen Rationalisierungssysteme (inkl. Ab-
- lauf- u. Strukturorganisation) des Arbeits- u. Sozialrechts

unternehmerisch denkend, dynamisch, kreativ, belastbar, durchsetzungsstark u. kooperativ, sucht adaquaten Verantwortungsbereich.

Zuschriften unter D 7268 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Diplom-Kayfmann

34 Jahre, verheiratet, erfolgreich tätig als Vertriebsleiter und stellvertretender Spartenleiter, sucht zum 1. 1. 84 oder später Position als Assistent des Vorstandes/Geschäftsführung mit guten Entwicklungsmöglichkeiten, Norddeutschland bevorzugt. Ang. erb. u. C 72 67 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### **VERTRIEBSLEITER**

38. Dipl.-Betriebswirt, mit langjähriger Marketing- und Exporterfahrung (Westeuropa und USA), Ergebnis- und Führungsverantwortung, akquisitionsstark, verhandlungs- und abschlußsicher, fließend Englisch, Spanischkenntnisse, umfassende Erfahrung im Controlling von Auslandsgesellschaften, in ungekindigter Stellung (Ist-Gehalt: ca. 100 000 DM p. a.), sucht verantwortungsvolle neue Amfgabe im Raum Hamburg. Zuschr. erb. unter S 7169 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### **EXPORT-MANAGER**

Kompetenter, vorausblickender Kaufmann, 45 J., verh., technisch vielseitig versiert, mit großem Erfahrungsschatz im In- und Auslandsvertrieb, einschl langjähriger Erfahrung Nordamerika und Fernost, zäh, kouzeptionsstark und führungserfahren, z. Zt. Sparten-Vertriebsleiter in mittelst. Industrie-Unternehmen, möchte sich zum 1. 1. 1984 einer mehr exportorientierten, interessanten und anspruchsvollen Aufgabe stellen, vorzugsweise in Norddeutschland. Kontaktaufnahme erbeten unter P 7255 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Auslandstätigkeit gesucht

15 Jahre in internationalem Marketing/Verkauf, Export/Import. Mehrjährige Tätigkeit in Vertriebs- und Handelshäusern (Lateinamerika). Bin 38 Jahre, ledig, Ing. (grad.), dreisprachig (Deutsch, Engl., Span.), und suche interessante Tätigkeit im engl/span. Sprachraum.

Angeb. erb. u. G 7249 an WELT-Verlag, Posif. 10 08 64, 4300 Essen.

### Dipl.-ing. (FH) Maschinenbau

Anfang Dreißig, verheiratet, z. Z. freiberuflich tätig, sucht verant wortungsvolle Tätigkeit im In-/Ausland Ausbildung: Schlosserlehre, 2. Bildungsweg, FH Friedberg

Tätigkeiten: 3 Jahre Mitarbeit Projektleitung KKW, Windenergie, 3 Jahre Konstruktion, Berechnung Rohrleitung/Apparate (davon 1 Jahr Baustelleneinsatz). Angebote u. H 7716 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### **Export (Fernost/Latein-Amerika)**

Dipl.-Kaufmann, 35 J., verh., langj. Erfahrung in Investitionsgüter-/ Anlagenexport, 1½ J. GF-Ass., leitende Tätigkeit im Handelshaus eines deutschen Großkonzerns, fließ. Engl., Span. (im Ausland aufgewachsen), sucht verantwortungsvolle, entwicklungsfähige Aufgabe im Export/Handel, auch Ausland. Angebote erbeten unter X 7262 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# **Leiter Einkauf** kaufm. Vertragsabwickhung, intern. Anlagenbau, 39 J., verh., iangi, Praxis, Eink.-Vol. bis 30 Mio. p. a. verhand-lungserfahren. belastbar, technisch versiert, fundierte Kenntnisse in Verversiert, fundierte Kenntnisse in Ver-tragsrecht u. gestaltung Englisch ver-handlmgs u. vertragssieher (Wirtsch-Übersetz.), Kenntnisse in Export, Fi-nanz- u. Rechnungswesen, sucht ver-antwort! Stellung in gleicher o. ähn!. Funktion, Raum Essen u. weltere Um-gebung, Angebote erbeten unter L 7154 an WELT - Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Betriebswirt (grad.)
32 J., mehri, Erfahrung i. d. WF-Beratung, Passiv-Kundenbetreuung und
Geldhandel, sucht ausbaufähige Position in Anlageberatung, Raum Norddeutschland. Ang. erb. u. B. 7146 an
WELT-Verlag, Postf. 10 00 64, 43 Essen

Dipl.-Kaufmann 28 J., Prädikatsexamen, sucht Startposition als Prüfungsassi-stent bei Stb./WP in HH. Angeb. erb. u. P 7145 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

### Straßenbau -

Planung - Unterhaltung Zur Zeit Project Engineer (Civil) als Beamter auf Zeit in Sambia (3<sup>rd</sup>Highway Project – ein Straßen-rehabilitations- und Neuhaupro-gramm der Weitbank), gleichzeitig Leiter einer Provinzstraßenverwaltungsbehörde, 42 J., Deutscher fließ engl. u. französ, 7 Jahre Afri-ka, sucht ab Anfang/Mitte 84 entechende Aufgabe H. M. G. NEREL, P. O. Box 785, KASAMA/Sambia

# Job-Sharing 2 Dipl.-Kaufleute, 27 J., Präd.-Kxamen, flexibel u. vielseitig interessiert, suchen (zusammen) eine Stelle mit anspruchsvollem Aufgabenbereich. Haben Sie an dieser neuen

KASAMA/Sambia Tel. Kasama 21 11 49 (Res.)

Arbeitsform Interesse? Zuschr. erb. u. PW 46552 an WEI,T-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

Schiffs-lag., Patent CI, Alter 30 J., sucht Landstellung f. Mitte 84. Er-fahrung m. Groß- u. Kleindieselmo-toren, Kältetechnik, Pumpen, Frischwassererzeugung usw. Zuschriften u. X 7284 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Junger, qualifizierter Bürokaufmann sucht entsprechende Anstellung. Angeb. erb. u. P 7167 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Essen.

**Verkaufsleiter** Ing. grad. Verfahrenstechnik
1, verh. Sales Manager. Erfahrung i
Konstruktion, Montage. Angebotsween, Marketing. Verkaud. Verhandungss. i. deutscher u. engl. Sprache.
Rebieter. Deutschland, europ. Ausland.
Z. US-Konzern, Investitionsgitter
hemischer u. netroch. Industrie chemischer u. petroch. Industrie. Wunsch: adaquate ausbauf. Position o. techn. Einkauf. Zuschr. u. X 7350 an WELT-Verlag, Positisch 10 08 64, 4300 Essen

Gelddisponent
m. Erfahrung im Dev.-Handel, Bkfm./
Betriebsw. (grad.), Anfang 30, sucht
neuen Wirkungskreis im Raum Hamburg. Ang. erb. n. V 7150 an WELTVerlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

### Dipl.-Ing. Elektrotechnik (TH)

44 J., langjährige Erfahrungen als technischer Leiter und im Verkauf eektrischer Produkte und Anlagen für Energieversorjung und Industrie, mit modernen Führungsaufgabei und kommerziellen Vertragsfragen vertraut, such leitende Position in Unternehmen der Elektro- cder Investitionsgüterindustrie.

### Zuschriften erbeten inter T 7170 an WELT-Verlag, Postfach 0 08 64, 4300 Essen. Dr. lag. Maschinenbau

in ungek, Position, 7 J. Jerufserfahrung vor allem a. d. Gebieten Strö-mungsmechanik, Luft- u Raumfahrttechnik, Industrie-Aero, Hydrodyna-mik und medizinische 'echnik, sucht neue verantwortl Tätigkeit in leitende Position im Raum Hamburg. Zuschr. erb. u. PK 46562 WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36.

### Feuerfest-Materia, Industrieofenbau, Anlagenbau für F. F. Industrie

Projekt-Ingenieur (40 ..), in namhafter Anlagenbaufirma tätig, frü-her selbständig, Führugspersönlichkeit, Erfahrungen in Praxis und Theorie bel Akquisitio, Beratung, Konstruktion, Personalführung, Einkauf, sucht entsprechende Stellung.

Schriftliche Angebote unter R 7168 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Rationalisterung im ORG/DV-Bereich

Informations-Management, Datenadministration/Data Dictionary, Projektorganisation und Mehoden und Werkzeuge zur professionellen Systementwicking waren die Schwerpunkte meiner Spezialisierung und Leitungsfinktion in den letzten 7 Jahren.

Davor habe ich 15 Jahre is Projekt- und ORG/DV-Leiter in allen Sperten
der Organisation von der Büroautomatisierung bis zur DB/DC-Systementwicking in internationalen Konzernen Erfahrungen gesammelt.
Ich bin 45 Jahre alt, Dipomkaufmann, vielseitig, kreativ und dynamisch,
Macher und nicht nur Berater, ungeköndigt. Ich möchte mich nach
Hambur verändern und weniger reisen.

### Ang. erb. u. G 6875 at WELT-Verlag, Postfach 10 68 84, 4300 Essen.

**Export-Kaufmann** Europa/Übersee, Mitte 40, Engl/ Franz., mit Bereitscha't zu inens. Reisetätigk., sucht neue verantwortungsv. Position.

Angeb. u. U 7171 an WiLT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Erfahrener

# Geschäftsführer

Sportverband
47 J., langi, Erf. in Verbanisarb. (10
Sportabt., 3000 Mitglieder). Leiter Personal u. Verwaltung, umfassende betriebswirtschaftliche Kummisse, sucht mittelfristig neue Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten. Raum Norddeutschland bevorzugt, nicht Bedingung Zuschriften erbeten miter Mitgung. lingung Zuschriften erbeten unter M 163 an WELT-Verlag, Postfach 16 08 64, 4300 Essen

## Dipl.-lag. (FH) 2. Wasserwirtschaft, 25 J., Abachinii 3/82, z. Z. in Architekturbiro tätig. Fachgebiet: Stadtentwässerung, sucht neue Stellung. Angeb. erb. u. X 7174 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Außen- u. Großbandelsich. Aubers 1. Urlussandersam.

3 J. ortsungeb., m. gutem kaufm. Abschlift, Kennin. i. Kreditoren. Debitoren, Lohnbuchhaltung söwie i. simil. am. Aufgaben (wie Steuerabgaben usw.) vorhanden, selbst. Arbeiten gewöhnt, sucht neues Betätigungsfeld in der Buchhaltung.

Zuschr. u. X 6234 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen

MAKLER

# Technischer Kaufmann

ungekindigt, 37 Jahre, verh, mit Ausbildereignungspr., 8 Jahre Verkaufsinnendienst von aktiven und passiven elektronischen Buselementen sowie 5 Jahre im Vertrieb von technischen Inv tionsgütern, sucht ab 1, 10, 1983 interessante, verantwortungsvol-le Aufgabe in West- oder Süd-

Zuschr. erb. unter S 7147 an WELT-Verlag, Postžach 10 08 64, 4300 Essen.

### Solides Ehepaar, 20 J. verh., er Handwerker in ungek. Stellun sucht

Hausmeisterposten möglichst norddeutscher Raun Zuschriften erbeten unter PW 48571 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38

## **Verkaufsleiter** Bürokopiersysteme etc. 39 J., verh., Raum Norddeutschland, sucht geeign. Tätigk., evtl. Betei-ligung z. 15. 7. 83. Zuschr. u. C 7113 an WELT-Ver-

lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen EDV-Yertriebsmann 37 J. PLZ 2 sucht neuen Wirkungs-kreis in der EDV. Nachweislich überdurchschn. Verkaufserfolge Bisheriger Verdienst p. a. 120 000,-DM. Kurzfristiger Einsatz mögl. Zuschr. erb. unt. Z. 7296 an WeL/I-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Bipl.-Ing,

d. E.-Techn. 40 J. erfolgr. in Umsatzsteig und Gewinnmaximierung, erfahren in

Führung von direkt unterstellten Mitarbeitern im Innen- und Au-Leitung einer Verkaufsorg mit Geschäftsstellen für Verkauf, Technik und kim Auftragsab-wirklung mit über 100 Mitarbei-

cht neue verantwortsmesvolle Aufgabe, eventuell Geschäftsführung einer Tochterfirms.
Angeb. erb. u. V 7172 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Architekt Dipl.-Ing. (TU) mg im Planungs- bzw. Archite büre im Raum Hamburg

Ang. erb. u. T 7148 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen Normen-ing./Maschinenbau 44 J., 15jährige Erfahrung im Erstel-len von Werk- und Wiederholteil-normen, Auswahl von DIN, Sortenverringerung Konstruktionsrichtli-nien, Normprüfung von Zeichnun-gen und Stücklisten, EDV und Mi-krofilm, sucht neuen Wirkungskreis.

### Betriebswirt –

Ang. erb. u. S 7257 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Baukaufmann 37 J., Arge- und Auslandserfahrung, möchte sich verändern und sucht

Titigkeit
a) auf einer Großbaustelle oder
b) im Einkauf oder c) im Rechnungswesen oder 1) Auslandseinsatz

### Näheres unter: Tel. 0 21 51 / 82 33 25 (8–16 Uhr) Zuverlässiger junger Mann

32 Jahre, sucht Dauerstellung bei wohlhabenden Herrschaften als Hausmeister und Chauffeur.

Tel: 02588/212

### Werbeleiter

42 J. Agentur-, Industrie-, Mes-seerfahrung u. PR, sucht verant-wortl. Position im Raum: Ham-burg, Lilbeck, Kiel etc. Zuschr. erb. u. WELT-Verlag, Postfact 2000 Hamburg 36

Internat. Handel Dipl.-Okon., 25 J., sucht Anfangsstellung, Studiengebiet int. Wirtschaftsbeziehungen, Entwicklungsländer, Praktillung in London. Ich bin mobil (auch Ausland). Darf ich Ihnen meine Bewarbung zusenden? werbung zusenden? :Tel. 0 40 / 6 77 67 f1

### Controlling/Organisation

Dipt.-Kfm., 41 J., in leit. Positinn, dy-nam. u. belastbar, mehrj. Erf. in be-triebswirtschaftl. Steuerung v. Indu-strieunternehmen (Unternehmenspha-nung, Kostenrechnung, Betriebsanalynmg Kostenrechnung, Betriebsana sen, Revision) sowie EDV-/Organi tionser/. beim Hersteller u. Anwend sucht anspruchsv. Führungsaufgal vorzugsw. i. Raum Hamburg. uschr. erb. u. PB 46574 an WELT Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Als GESCHÄFTSFÜHRER suche ich

# interessante, neue **Aufgabe**

41 J., verheiratet, kinderlos, in ungekündigter Stellung Geschäftsführer mittelständ. Textilind. Unternehmens, Dipl.-Kfm., Textiltechniker, 3 Fremdsprachen fließend, Auslandserfahrung, un. ternehmerisch geprägt, belastbar, kreativ, kontaktfreudig, EDV-Erfahrung.

Angebote erbeten unter E 7137 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Geschäftsführer

50 J., Bau-Ing, langjährige erfolgreiche Tätigkeit in der Bau- und Wohnungswirtschaft / Industrie (Geschäftsführer, Vorstand und Untern.) Schwerpunkte meiner Erfahrung sind: Personal-, Finanz-, Steuer-, Vertriebs- und Vertragsungelegenheiten, Entwicklung neuer Projekte und Vertriebsmethoden sowie alle damit verbundenen Markistrategien deverfüge über gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse, mit nachweisbaren Erfolgen in der Betriebsführung, sowie hohe Einsatzbereitschaft, Motivationsfähigkeit und Flexibilität.

Ich suche eine neue Tätigkeit, die vornehmlich mit einer untern gehen Herausforderung verbunden ist. Bitte nehmen Sie Kontakt auf unter: R 7256 an WELT-Verlag, Postfact 10 06 64, 4306 Essen.

Mann mittleren Alters (42) sucht Vertrauensstelle als

### Privatsekretär/Reisebegleiter

guter Leumund angenehme Erscheinung

gute Umgangsformen Angebote erb. u. W 7173 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

### Verlagskaufmann/Dipi.-Betriebswirt

4300 Essen

34 J., verh., nicht ortsgeb., fundierte (Direkt-)Marketing-Kennin, mehrj. erfolgr. Berufserfahrung, Engl.- u. Franz.-(Grund)Kennin, kontaktfähig, teamorientiert, wünscht neuen interess. (leitenden) Anfgabenbereich in Verlag, Agentur, Werbeabtig, Verband o. i. Richten Sie Ihr Angebot bitte unter T 72 58 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### USA

Deutscher, Mitte 40, dyn., erfolgsorientiert, seit 6 Jahren Geschäftsführer der Niederig, eines deutschen Unternehmens, ungek., möchtesich in USA in neue, leitende Position, vorzugsweise für deutsches
Unternehmen, verändern.
Kontaktaufnahme erbeten unter N 7166 an WELT-Verlag, Postiach
10 08 64, 4300 Essen.

### Geschäftsführer

Dipl-Ing. (Bau), TH, Jahrg. 27, kurzfristig verfügber, mit nachweisberen Erfolgen i. d. Unternehmensführung u. guten betriebswirtschaft Kenminissen, sucht neue, verantwortungsvolle Aufgabe i. d. Unternehmensleitung, ggf. anch zeitlich begrenzt od. als freier Mitarbeker; i. d. Geschäftsführung – auch in branchenfremden Unternehmenbaw, als Krisenmanager od. Unterstützung beim Generationswedsel. Vital u. dynamisch, geplante Arbeitszeit noch mind. 10 Jahre. Zuschr. erb. unter PG 46559 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg M.

# 



## Montreux – Schweiz "Aparthotel Bonivard"

In einer außergewöhnlichen Lage, am Genfer-See-Ufer und neben dem Schloß "Chillon".

Das "Aparthotel Bonivard" besteht aus eingerichteten

und möblierten Wohnungen ab sfr 123 000,- mit dem Vorteil eines erstklassigen Hotel-Komplexes. Restaurant, Bar, Konferenzsaal und Innenschwimmbad garantieren Ihnen erholsame Ferien und eine inter-

essante Investierung. C. Truan Agence Romande Immobilière SA Galerie B. – Constant 1 · 1003 Lausanne/Schweiz Tel. 00 41 / 21 / 20 70 11 · Telex: 2 5 373 aril Ch

### BLOEMENDAAL (Holland)

zu verk. nahe Zandvoort aan Zee, im Dünengebiet gelegen, reisende Villa mit allem mod. Komfort, Sonnenterrassen Südlage. Grund-stück 4700 m². Preis DM 780 000,-. Ausk. Tel. 00 31 / 23 / 31 66 33 (tägl. v. 9–12 Uhr)

Ohne Aval SFR ab 500.000,- DM

ab 4,8-5,5%

VSC Immobilien

Am alten Broich 42 · 4018 Langenfeld Telefon 0 21 73 / 7 87 46 / 7 88 30

DM 393 100-

### **Baden-Baden**

Erwerbermodell im schönsten Villenviertel, oberhalb Kurhaus und Eigentumswohnungen in solider, handwerklicher Ausführung und eleganter Ausstattung.

Z. B. Wohnfläche 85,45 m<sup>2</sup>, Kaufpreis wommeriches Eigenkapital 10% erforderliches Eigenkapital 10% günstige Finanzierung über örtliches Kreditinstitut: 5% Zinsen p. a. 8.5% Damnum, 3 Jahre fest. Einkommensteuerersparnis für Kapital-

DM 165 415,-Bitte. informieren Sie sich vollständig, informieren Sie sich jetzt!

Apartbau Apartbau-GmbH Bauträger- und Betreuungsunternahmen 7570 Baden-Baden Meria-Viktoria-Straße 3 Telerico (0 7822) 244 04

### 20 % staati. Zuschuß / 40 % So.-Afa, Timmender//Strandallee Hot.-App., KE 7500,-/KP 45 000,-/WK üb. 350 %. T.: 02 31 / 57 10 39 / Tel.-Info.: 52 50 98

Suche KRUPP St-YZ zahle bis DM 110,-. Angebote u. K. 7185 an WELT-Verlag. Post*t*ach 10 08 64, 4300 Essen

### SCHWEDEN - ELCHJAGD

Zu verpachten: 7-Zimmer-Haus mit allem Komfort sowie 150 ha Jagdgebiet, sehr wildreich. Gebiet grenzt an Naturschutzgebiete. Die Jagd umfaßt Elch, Reh und Kleinwild. Zu erreichen: Fähre Stena-Line, Kiel-Göteborg, Auto ca. 150 km auf E3 nach Stockholm, Abfahrt Skara. Nur wirklich seriöse und erfahrene Jäger kommen in Frage. Pacht

zeit mehrere Jahre. Preis DM 20 000,- pro Jahr. Antwort erbittet: Dr. Ingvar Wiberger, Höryda Gaard, S-53200 SKARA, Schweden, Tel.: int +4651172084 (abends). Sprache: Eng-

### Côte d'Azur Herrschaftssitz

zn verkanfen in Beaulieu-sur-Mer (Cap Ferrat), mit prächtiger Aussicht auf die beiden Buchten von Beaulieu und Villefranche. Die Grundmauern stammen von einem Kloster aus dem 19. Jahrhundert, und die Gebäude befinden sich in der Mitte eines herrlichen Terrassengartens (3000 m²). Schwimmbad 18 m lang, 6 Schlafzimmer mit 4 Badezimmern im Hauptgebäude, eine separate Wohnung befindet sich oberhalb der Doppeligrage. Zusätzlicher freistehender Bungalow. Separates Wärterhaus. Lieblingsaufenthaltsort des verstorbenen Königs Gustav V. von Schweden und Gegenstand eines Artikels in einer französischen Zeitschrift, Dieser Herrschaftssitz wird von Privat an Privat verbeute.

Tel. 98 33 / 93 - 91 63 53 Nizza, Fran reich, oder London 99 44 1 493 9323

inh. i. Stranomannin. Einzelbeiten über:
Düsseldorf

TeL 02 11 / 41 08 64 Einmalige Gelegenheit Freistehendes Ein- bis Zwei-Fa-milien-Luxuslandhaus, Bj. 82, Wfl. 265 m², Parkgrundstück 1000 m², 3 Garagen, Biedenkopt/Lahn, KP 795 000 DM, IVB · Tel. 02 02 / 31 03 17

Freist. Nordfrieslandhaus mit Reetdach, unverbaub. Lage, 6 km zur Nordsee, Nähe Niebüll Grdst. 3200 m², Wil. 140 m², KP 170 000.- DM.

Freist. Luxusflachdackbungalow verklinkert, Pelheim bei Clop-penburg, Nähe Thülsfelder Tal-sperre, Grundstück 900 m², Wil 140 m², RP 238 000 DM.

IVB, T. 02 02 / 31 03 17

**Nordfrieslandhaus** Esskebüll, 700 m² Grdst., Wfl. 80 m², KP 115 000,- DML

erledigen. Weitere Einzelheiten über: KCI-Service, Düsseldorf Tel. 02 11 / 41 08 64

Alt: Gelegeaheitskauf Ein- bis Zwei-Familien-Luxus-landhaus, freistehend, unverbaulandhaus, freistehend, unverbau-bar, i bayerischen Stil, Wfl 210 m², Grundstück 1148 m², Bj. 76, Wiesbaum/Eifel (Gerolstein-Hillesheim), KP 445 000 DM. IVB · Tel. 02 02 / 31 03 17

Cannes – Côte d'Azur Einmalige Gelegenh., 2 traumh.-schöne Eigentumswohnungen m. je 125 m² Wfl. Salon, 2 Zi., 2 Bä-der, einger. Kü. u. Belk., i. kl. Wohneinh. i. Strandnähe. Weitere

IVB · Tel. 02 02 / 31 03 17

IVB, Tel. 02 02 / 31 03 17

Nizza-Cimîe Zeiteigentum. 2 komf. einger. App.-Wohnungen v. 120 bzw. 140 m Wfl., gr. Salon, 2 Zi., Kü., Bad (Marmor), m. Bl. i. einen großen alten Park u. nach Süden über Nizza z. Meer. Hier können Sie träumen oder Ihre Geschäfte

**PORTFOLIO MANAGERS** Ausgezeichnete Gelegenheit, in US-Agrarland zu investieren. Ertrag von 50% im 5. Jahr garantiert durch eine führende internationale Bank. Projektierter Gewinn ab 6. Bank Projektierter Gewinn ab 8.

Jahr, und dieser kann bis zu 50%
jährlich steigen während Jahrzehnten. Erste Investitionsphase bereits
termingerecht abgeschlessen. Ideale Kapitalanlage für mittel- und
langfristige Renditen. Anfragen an:
GLOBE PILAN SA, 24. Mon Repos,

1005 Inusuna Sehtseit. 1005 Lausanne, Schweiz, Tel. (21) 22 35 12, Telex: 2 5 185

Ab 12350 DM

sind Sie als Miteigentümer an einer rasch expandierenden Schweizer AG dabei. Jährliche Netto-Rendite von 12% und Kapital garantiert.

Ihre Anfrage an Postfach 75 26, CH-8023 Zürich wird ab-solut vertraulich behandelt.

Had Skigebiete
st (28 m²) ab SF 62 000
Chalets (92 m²) ab SF 93 500
Chalets (92 m²) ab SF 240 000
-Villey (100 m²) ab SF 25 000
warndisets (82 m²) ab SF 25 000 #### Shright ### SF 62 00
Shidios (28 m²) ab SF 62 00
-Zi.-Appts (34 m²) ab SF 93 56
-Zi.-Chalets (92m²) ab SF 240
Motwendiges Eigenlamital = 30 %
FC-IMMORILIER-SA
Tour Grise 8, CEI-1007 Lansanne
Telefon: (00 41 21) 25 25 11

Costa Blanca Häuser und Wohmingen schon ab
DM 29500,—, direkt vom Bauherrn. Auch Bau nach eigenen
Wünschen. Beutel u. Partner Immobillen Brink 7, 6430 Bad Hersfeld, Tel. 0 66 21 / 7 52 10

Bauflagnzierung und Hypothekenbeschaffung nach Maß. Auch in schwierigen Fäl-ien (Zwangsversteigerung oder ne-gativer Auskunft) können wir hel-ien. Eine telefonische Amfrage kohnt Vermitthing: WSB EITORF Tel 0 22 43 / 8 00 66 / 7

**ACHTUNG** Haben Sie ein innerstädtisches Ab-riß- oder Baugrundstürk in guter Lage? Wollen Sie selbst am Gewinn einer Neubebaumg mit Wohn- oder Gewerbeflächen teilhaben? suchen Sie dafür auch ein steuer lich optimales Konzept? Dann schreiben Sie uns. Wir sind ein 20 Jahre erfahrenes, solventes Bau-trägerunternehmen; wir engagieren

innbeteiligung. Vertraulichkeit wird zugesichert. Anfragen u. U 6335 an WELT-Ver-iag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Näbe Baden-Baden-

uns selbst und bieten Ihr

Doppelhaushälfte, Neubau mit ELW, 130 m², OZH, Garage, Blick zur Adenauer-Kapelle, DM 345 000,-1-Zi.-Elgenhauswebe komplett eingerichtet, 33 m³, Bal-kon, Pkw-Stellpl., DM 120 000,— Hettmann Ambs Immobilien.-RDM 7591 Lauf, Tel. 6 78 41 /2 19 87

### Seitene Gelegenheit

Alteingesessene Firma in der Schweiz, fester Johnssumsatz 5 Mio. str. ist der sofort durch Mehrheitenstr, ist per sofort durch Mehrhetten-übernahme des AG-Kapitais von 51% zu übernehmen. Kpl. jahrelang geschuites Personal bielbt, Bran-chenkenntnis und Erfahrung nicht erorderlich. Ganzübernahme des AG Kapitals zu 100% frühestens nach zwei Jahren möglich. Erf. Bar-Kapital jetzt sfr 700 000,-

Kennwort "Mino AG Treuhand" untragen unter H 03-91454 an Publici tas, CH-4010 Basel, Schwelz.

Aachen Stadtkern Wohn- u. Geschäftshaus mit be-kannter Unfallchirurgiepraxis (ab l. 8. 83 frei). Ca. 520 m² u. 7 WE mit 360 m² Wfl. Etagenhzg. Ge-pflegtes Objekt von Privat KP.

1.4 Mio. Tel. 0 24 98 / 38 20 Für ihre Kurferien verkaufen wir in Saillon/Wallis

1- bis 4-Zimmerab DM 130 000,-.

Genießen auch Sie das herrlich milde Klima des Rhonetals mit seinen unzähligen Möglichke Rasche Anfahrt ab Basel: 2½ Std (Autobahn bis Martigny) STIFAG Bau-Planungs AG Kirchenfelstr. 14, CH-5005 Be Tel. 00 41 / 31 43 00 43

Stadtrand Aachen 12 000 m² Baugelände für Eigen-heimbeb. in bevorzugter Süd-stadtrandl. Verkehrsgünstig u. zentral. Neuerschließung. KP nur 2,4 Mio. VB.

Bahnhofstr. 31, T. 02 41 / 3 36 33 Bad Breisig Binfam.-Rethen-Eckhaus mit Ein-liegerwohning u. Garage, Bj. 1977, Crundst. ca. 300 m², Wohnfl. ca. 130 m², Dachausbau möglich, keine Maklergeb., Preis 28500,— Tel. 9 26 33 /9 53 37

Bankonzeutlens- and mit qualifiziertem Management, vorwiegend im gewerbl. Bau spezialisiert, Jahresumsatz 1983/84 ca. 150 Mio. DM, Jahresgewinnerwartung ca. 15 Mio. DM, zu verkaufen. Anfra-

Bad Breisig
ETW, 3 ZKDB, WC, Abstr., Balk.,
off. Ramin, Holzdecke, Wohnfl.
93,78 m², Erstbezug, Preis 185000,—
DM + Garage (maklergeb, frei).
1 Maisonette-Wohnung, 4 ZKDB,
WC, Abstr., Balk., Loggia, Erstbezug, Wohnfl. 105 m², Preis DM
240000,— + Garage (maklergebührenfrei). Beide Wohnungen in abs.
rubiger Lage auf Grundst, mit rubiger Lage auf Grundst. mit Bachburf

Tel. 6 26 33 / 9 53 37 (am Wochen-ende 9 57 21)

gen, welche vertraulich behandelt werden, unter P 6331 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Düsseldorf (Benrath-Süd) Flachdach-Luxus-Atrium-Bungalow, Toplage, 10 Min. zur Kö, Bj. 72, renov. 82, 358 m² Grdst. 220 m² Wfl., Fernbæg, kostb. In-nenausbau, Garage, v. Priv. an seriösen Interessenten für DM

Zuschr. u. L 7296 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Aktien-Mehrheit einer AG börsennotiert oder im Freihan-del, mit oder ohne Grundbesitz del, mit oder ome Grundbesitz, gegen Barzahhing. Auch ein sa-nierungsbedürftiges Unterneh-men kommt in Frage. Eilangebote unter S 6333 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

750 000,- zu verkaufe

Gesicherte Kapitalanlage 500 000 DM, Ranch Salzburg/Braun Praumiage, rustikalės Wohnbaus, m Traumlage, rustikales woman Pierdestall, Koppeln, Wald, For bach, 25 000 m².

Angeb. u. W 7019 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Wohnhaus-Hälfte 20 m lang, eig. Eingang, ZOV, kl. Garten

Tel. 0 91 45 / 71 88

Inning/Ammersee Inging/Ammersee

Exkl. Hangbangalow m. Einitegerwehnung, Banj. 77, 1440 m²

Grund, ca. 225 m² Wfl., herri. ruhig am Rand des Landschaftsschutzgebietes gel., repräsentative Rammeinteilung, 7 Zimmer,
Wohn- u. Arbeitszimmer je ca. 40
m² gr. Südterrasse m. off. Kamin,
Quelle f. Fischteich, nur 5 Gehminuten z. See. Kamipreis mur

335 000, DM.

FRANK IMMOBILIEN

0 82 48 / 4 47

08248/447 Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Kapitalanlage Stille Beteiligungen ab DM 5000,-für kleinere, expandierende GmbH ges. Abwicklung über not.

Anderkonto.

Zuschr./Angeb. u. U 7303 an WELT-Verlag, Postf. 100884, 4300 Essen SPANIEN Costa del Sol Pigt-Whng. 52 m², mdbl., in bester Lage von Torremolinos, ab DM 21 608,-. Preis pro m² DM 628,-

Safortmiskunft de Jong YSM '

0431/32 20 55 HH-Othmarschen Möbl. App. f. Geschäftsleute m. Telefon Wegner, Grottenstr. 17, 2 HH 52. Tel. 0 40 / 82 86 21

Wenn Sie es eilig haben, können Sie ihre Anzeige über Fernschreiber 8-579 104 aufgeben.

Auf dem Industriegebiet amsterdam-diemen Grundstück 4000 m², worauf 2 Bungalows (je 136 m²). Können beide als Büro benutzt werden. Zur Zeit ist einer als Wohnhaus in Gebrauch. Etwa die Hälfte des Grundstücks kann noch bebaut werden ig. DM 700 000,- 22 Frau van Isselt, Visseringweg 2 NL-1112 AS Diemen (Holland), Tel. 00 31 / 20 / 90 23 55

Zu verkaufen in einem erstklassigen Kurort im Walliser Alpen in

레보[김보다] 루[송[[그름|[[[[라다]]름]날

Hotel-Restaurant (60 Betten) hohe Rentabilität.

> **Produktions- und Lagerhalle** sowie dreigeschossiges **Sechsfamilienhaus**

Schreiben unt. Chiffre 36-115135 an Publicitas, CH-1951 Sitten.

mit angebautem eingeschossigen Bürohaus in 4618 Kamen, Edisonstr. 1, in der Zwangsverstelgerung zu erwerben Baujahr: 1972/1974 5716 m 617 m<sup>2</sup> 2087 m<sup>2</sup>

Wohnfläche:

Umbauter Raum:

Gewerbl, Nutzfläche:

Bürohaus rd. 1210 m<sup>3</sup> Produktions- und Lagerhalle rd. 10 420 m<sup>3</sup> insgesamt DM 2 325 900,-Verkehrswert: Gute Verkehrsanbindung ist durch Bundesstraße und Bundes autobahn gegeben. Versteigerungstermin beim Amtsgericht in Kamen, Poststr. 1, am 27. Juni 1983, 11.00 Uhr

Zuschriften erbeten an Ersthypothekar unter PN 6263 Anzeigen-Expedition Heinrich Hess, Friesenstraße 35, 5000 Köln 1, oder telef. Anfrage ab 6. 6. 1983 von 9 bis 16 Uhr unter Köln 02 21 / 57 21 - 4 62

Wohnhaus rd, 2897 m<sup>3</sup>

# Gewerbe- und Lagerhalle

Köln, Braunsfeld, 3 km vom Stadtmitte, gute Verkehrsanbindung, 5280 m², 2geschossig-Baujahr 72, geeignet für Produktion oder Lager; Verladerampe 2 LKW mit Hänger (im Innenbereich), Abstellplatz für 10 LKW mit Hänger sowie Parkplatz für ca. 100 PKW, umfangreiche technische Ausstattung (Lastenaufzug, mehrere Krananlagen etc.), kurzfristig zu vermieten. eventuell auch teilweise. Auskünfte Tel. (02 21) 5 40 41 06 (Herr Puhl).

" Huner A Remove when Meil Heil Mello In Carrier

the Holes are to

App Amen, in 1

# sante.

 $131 \cdot Matwoch, 3|J_{dy}$ 

len in markinde antickania Textile 1. Postates lanker Auti-Mail-ornahrung Placeller kreater ke 7137 an WELT Verk

Charles in the deep Bourner for the Control of the Pholic I: will a mer union read on the Property Parks Fa

sführer

eisebegleik

T-Vertice Postfach By pl.-Betriebswirt (Direkt-iMarketagsie de u. Franc (Grandie R Beus a mieres det Werbendalg, Verbai y T 7008 an WELTH 200 Ersen

Hert vest i Jahren Gesch nierne eta en tagek a to Verlietty' as its for the 56 an Wh. T Verlight in the same of the ibrer ig verfüglich, mit naber BU Enforce tradesing ensi od ale freer tim henfrensk a Unionen

rung been determine

211 (60 Sell

Lagerhalle **រ**ស់ភូព១

thous

Laigen Bürchaus onsti 🤚 Shout 110m amt 5% - 55 000-

Industriate and But officers Aleman, Posts 1,00 Uhr

. und ille

Stadfootto, all The Taken interity director Transport of the State of the S Million of the Best afather of his Billing Cont. ्रे क्रिक्ट स्टब्स्ट्राइटिंड

141111

## Brasilien ist weiter in Schwierigkeiten

H.-A. SIEBERT, Washington Brasilien müsse "später in die-sem Jahr" in neue Umschuldungsverhandlungen eintreten, erklärten führende Mitarbeiter der Interame-rikanischen Entwicklungsbank (IDB) in Washington in einem Gespräch mit Journalisten. Sie be-zeichneten die wirtschaftlichen Ziele des südamerikanischen Landes als "sehr ehrgeizig", das heißt schwer erreichbar. Brasilien ringt zur Zeit mit US- und europäischen Privatbanken um die versprochene Bereitstellung von 1,5 Milliarden

Nach den Kalkulationen der IDB-Experten wird der Überschuß in der brasilianischen Handelsbilanz 1983 nicht, wie erhofft, sechs, sondern nur vier Milliarden Dollar betragen. Das Leistungsbilanzdefizit wird auf acht Milliarden Dollar veranschlagt. Brasiliens Bruttoin-landsprodukt sinkt real vermutlich um zwei bis drei Prozent, während die Inflationsrate die 100-Prozent-Marke übersteigen wird.

Es besteht jedoch einige Hoffnung, daß Brasilien seine Aus-landsschulden, die inzwischen an 90 Milliarden Dollar heranreichen, vom kommenden Jahr an ohne größere Probleme bedienen kann. So rechnet die IDB für 1984 und 1985 mit einem moderaten Wirt-schaftswachstum und einem kräftigen "Comeback" in der zweiten Halfte dieser Dekade. Dann zahle sich aus, daß Brasilien in Lateinamerika über die stärkste industrielle Basis mit gutem Manage ment verfüge, wurde betont.

### Vogel gegen Vetorecht Bonns

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel hat sich gegen ein Vetorecht der Bundesrepublik Deutschland beim Einsatz amerikanischer Atomraketen auf deutschem Boden ausgesprochen. In einem Interview für den "Stern" bezweifelte Vogel, ob ein solches Vetorecht in der Praxis realisiert

werden könne Der SPD-Politiker wandte sich auch gegen die Auffassung, man könne sich beim Protest gegen die Nachrüstung auf das Widerstands-recht im Grundgesetz berufen. "Es geht ja nicht darum, daß die verfassungsmäßige Ordnung beseitigt werden soll", sagte er. Die Ansicht, man könne einen Generalstreik in Betracht ziehen, sei in der ganzen Partei auf Ablehnung gestoßen.

# Kritik aus Belgrad an Drei Mann schüren den Briefe an DIE \*WELT Warschaus Pressepolitik

KP-Blatt "Borba" schildert Maßnahmen der Bruderpartei

CARL G. STRÖHM, Wien Warnungen und schwerste Strafen" - unter diesem Motto hat sich die jugoslawische KP-Zeitung "Borba" kritisch mit der Pressepolitik des polnischen Militärregimes auseinandergesetzt. Der Warschauer Korrespondent des Belgrader Blattes berichtet, daß der Stil und Ton der westlichen Informations-medien in ihrer Berichterstattung über Polen das polnische Regime immer mehr irritiere. Daher komme es immer häufiger zu direkten Polemiken polnischer Zeitungen und des polnischen Fernsehens gegen einzelne ausländische Blätter. Auch die offiziellen polnischen Proteste gegen Erklärungen west-licher Regierungsvertreter hätten zugenommen. Das "Odium" werde häufig auf ständig in Warschau ak-kreditierte Zeitungskorresponden-ten abgewälzt, die manchmal zu Objekten direkter Beschuldigun-gen wirden gen würden.

Am schärfsten sei der Warschauer Ton gegenüber einigen westli-chen Rundfunkstationen, schreibt der Korrespondent der "Borba". Einen besonderen Platz nehme hier "Radio Freies Europa" ein, aber auch die Stimme Amerikas, BBC, und der französische Rundfunk. Interessant ist, daß die von der Bundesrepublik betriebenen Rundfunksendungen in polnischer Sprache von der "Borba" in diesem Zusammenhang nicht er-wähnt werden – sie sind offenbar so positiv, daß sie von Warschau keine besonders schlechte Note

Unterschiedliche Reaktionen Vom Münchener Sender "Freies Europa" und anderen westlichen Stationen, so "Borba", werde in Warschau behauptet, sie betrieben direkte "antipolnische Diversion", und zwar finanziell unterstützt vom amerikanischen Geheimdienst. Die polnischen Behörden reagierten auf all das in mehrfacher Weise. Wenn es um westliche Journalisten gehe, würden diese ausge-wiesen, oder sie erhielten im Au-ßenministerium eine "letzte Verwarnung". Es gebe aber auch Warnungen in Form von "kursiv ge-setzten" Kommentaren in der pol-nischen Presse. Wenn es sich um polnische Staatsbürger handele, so stelle man sie vor Gericht, und es drohe ihnen Gefängnis, falls sie sich weiter im Lande aufhielten. So hätten polnische Gerichte - "Bor-ba" betont, daß es sich ausschließlich um Militärgerichte handelt sogar drei Todesurteile in Abwe-

senheit gefällt: gegen die ehemali-gen polnischen Botschafter in Wasbington und Tokio, Romuald Spasomski und Zdzislaw Ruraz, sowie gegen den Dozenten und Schrift-steller Zdzislaw Najder, der Polen kurz vor Verkündung des Kriegs-zustandes verließ und seit einigen Monaten Direktor des polnischen Programms von "Radio Freies Europa" in München ist. Seit Najder an der Spitze der polnischen Sendungen stehe, so werde in War-schau laut "Borba" behauptet, sei der Sender zu einem Organ des "Untergrundes" in Polen gewor-

### Abschreckende Mahnung

Das Todesurteil gegen Najder ist nach Meinung des Blatts als ab-schreckende Mahnung an alle jene gedacht, die sich im Westen an der "antipolnischen Offensive" beteili-gen. Doch sei es zugleich auch eine gen. Doch sei es zigjeich auch eine Warnung an die Bürger Polens im Lande, "die auf verschiedene Weise tief in die oppositionellen Gewässer eingetaucht sind" und die westliche Kampagne bewußt oder unbewußt unterstitzen. Neuerdings, schreibt die "Bor-ba" auch, bringe die staatliche pol-nische Nachrichtenagentur PAP

die "Aktionen der westlichen Diversionszentren" mit jenen Infor-mationen in Verbindung, welche durch polnische Bürger auf verschiedenen Kanälen im Westen verbreitet würden. Solche "Dienste" leisteten sowohl "ständige Mitarbeiter" der westlichen Sender in Polen als auch Personen, die dienstlich oder privat in westliche Länder reisten. Diese Personen würden jetzt darauf hingewiesen, daß das polnische Strafrecht ein solches Verhalten als Verbrechen bewertet. Ein Informant könne bis zu fünf Jahren Gefängnis erhalten. In letzter Zeit, so weiß das jugoslawische KP-Blatt zu berichten, bringe das polnische Regime ge-wisse im Westen erschienene Meldungen und Berichte über den Zustand innerhalb der polnischen Partei und Führung mit "verdächtigen inländischen Quellen" in Zusammenhang. Das beziehe sich auch auf "böswillige Interpretationen gewisser Vorgänge". Damit werde, so meint die "Borba", die Aufmerksamkeit auf jene Polen gerichtet, von denen man annimmt, daß sie ihre Gedanken gern mit ausländischen Korrespondenten austauschen. Zum Beispiel Lech Walesa, der immer häufiger wegen seiner Interviews mit westlichen

Zeitungen attackiert werde.

# Aufstand gegen Arafat Die Troika der Roellen will Radikalisierung der PLO

EPHRAIM LAHAV Jerusalem sifa' und als Vorsitzender der PLO..."

S Aufstandes gegen Yassir AraDieser Brief war damals für Abu EPHRAIM LAHAV Jerusalein
Eine Troika steht at der Spitze
des Aufstandes gegen Kassir Arafat: Abu Mussa, Abu Salech und
Abu Ra'ad. Das sind edoch, wie
bei der PLO üblich, nr "noms de
guerre". In Wirklichke heißt Abu
Mussa – Said Mussa I Ghar, Abu
Salech heißt Nimer alech und
Abu Ra'ads Name latet Wassef
Arigat Alle drei sind im die fünfzig Jahre alt zig Jahre alt.

Obwohl Abu Mussa eit kurzem am häufigsten genann wird, ist er nach Auffassung israelicher Quellen nicht der eigentliche Führer der Aufständischen. Jeser Titel gebührt eher Abu Saleh, der kein militärisches Komma do besitzt, sondern an der politischen Front tätig ist.

Abu Salech war Miglied der PLO-Führung, zerwart sich aber mit Arafat gleich nach dessen unrühmlichem Abzug au Beirut im September vorigen Jahes, well er ihn der Feigheit und Wichheit bezichtigte. In den Reihn der PLO war er der erste, der frafat kritisierte. Bis dahin war di Kritik nur aus denjenigen Organiationen gekommen, die schon dahals außerhalb der PLO standen.

halb der PLO standen. Abu Mussa ist eine vil schillern-dere Persönlichkeit. In Jerusale-mer Vorort Silwan gebren, war er siebzehn, als Jordanie im Jahre 1948 seinen Heimatort innektierte. Er trat in die jordaniche Armee ein und brachte es zum Oberst. Erst 1970 trat er der vin Arafat in den fünfziger Jahren egründeten Organisation "Assifa" bei. Sie ist der militärische Arm der Fatah. Im Laufe der Jahre stieg Abu Mussa zum Chef der Operationsabteilung der PLO auf. Das machte ihn zur zweithöchsten militärischen Figur

### innerhalb der PLO. Überraschende Auflehnung

Abu Mussas Auflehtung gegen Arafat, der ihn jahreng begün-stigt hatte, kam als Überraschung, denn er hatte jahrelang als einer von Arafats treuesten Anhängern gegolten. Die schwelerde Meuterei gegen Arafat drang soon Anfang Februar dieses Jahres an die Öf-fentlichkeit, als mehrtre Offiziere der Fatah einen Brief an Arafat richteten, in dem sie unter ande-rem erklärten: "Unser Bewunde-rung und Liebe für Sie ist der Enttäuschung gewichen ... Falls Sie nicht Ihren früheren politischen Kurs wieder einschlagen, fordern wir Ihre Absetzung und Auswechs-lung als Oberbefehlslaber der "As-

Mussa noch zu extrem. Obwohl er an seiner Abfassung mitgearbeitet hatte, unterschrieb er ihn nicht. Doch drei Wochen später, nach Beendigung der PLO Tagung in Algier, bei der sich Arafat als zu "gemäßigt" erwiesen hatte, schrieb
Abu Mussa an seinen Chef: "Lange
Jahre sind wir an Ihrer Seite geschritten, haben Ihre Ideen angenommen und Sie in jeder Debatte

unterstützt. Aber jetzt zweifeln wir, zu unserem großen Bedauern, an Ihren Absichten und wir fürchten uns vor Ihren Handlungen...Die jetzige Lage zwingt uns, zuzuge-ben, daß ein Vakuum in der Führung der palästinensischen Revo-lution entstanden ist und daß sich die Führung mehr und mehr von den wahren Zielen der Revolution entfernt . . . Sie führt uns zu Zerfall

### und Untergang . . . " Noch eine Trumpfkarte

Israelische Beobachter sind überzeugt, daß Abu Mussa diesen Brief nie geschrieben hätte, wenn er nicht von der syrischen Regierung ideologischen Ansporn sowie Unterstützung mit Geld, Waffen, Ausrüstung und Asyl bekommen

Der dritte Rebellenführer ist Abu Ra'ad, aus Ost-Jerusalem gebürtig. Auch er war Offizier in der jordani-schen Armee und trat 1970 gleichzeitig mit Abu Mussa der PLO bei, wo er Befehlshaber der Artillerie

Abu Mussa und Abu Ra'ad und mehrere andere "politisch unzu-verlässige" Offiziere wurden vorigen Monat von Arafat abgesetzt.
Vorige Woche bot Arafat den geschaßten Offizieren ihre Wiedereinstellung an. Dafür sollten sie den Aufstand abblasen. Doch damit wollten sie sich nicht mehr begnügen. Sie forderten auch politische Zugeständnisse, so die Streichung des Punktes 7 im Fahd-Plan, aus dem sich, wenngleich mit Mühe, eine Bereitschaft zur Anerkennung Israels herauslesen läßt; ferner die Ablehnung des Reagan-Plans und der Verhandlungen mit König Hussein.

Dies konnte Arafat nicht annehmen. Was er jetzt tun wird, ist keineswegs klar. Seine Trumpfkarte ist die saudische Unterstützung, mit der er bei Präsident Assad doch noch viel ausrichten kann. Aber seine unbestrittene Machtposition ist dahin. Wird einer aus der Troika neuer PLO-Chef? (SAD)

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Markt für alles

Sehr geehrte Damen und Herren, auf dem 20. Deutschen Evangelischen Kirchentag, der vom 8. bis 12. Juni 1983 in Hannover stattfin-det, wird wie auch in den vergangenen Jahren, der für viele Christen zum Problem gewordene "Markt der Möglichkeiten" durchgeführt. Hier stellt sich die Evangelische Kirche mit einer Vielzahl von Gruppen und Organisationen vor und wirbt um die Mitarbeit der Christen Unter anderem wird hier auch der Sozialistischen Deut-schen Arbeiterjugend (SDAJ) in Halle 21, Marktbereich 4, Stand Nr. 428, ausreichend Raum zur Selbstdarstellung und Werbung zur Verfügung gestellt.

Daß eine verfassungsfeindliche Organisation, die als Nachwuchs-organisation der DKP unter der Jugend wirbt, als solche in den Verfassungsschutzberichten des Bundes und des Landes Niedersachsen eine entsprechende Er-wähnung findet, vom Kirchentag als Möglichkeit zur Mitarbeit in der Evangelischen Kirche vorgestellt wird, geht meines Erachtens über das vertretbare Maß an Pluralität unserer Kirche hinaus. Wo, wie im Kommunismus der Satz gilt "Regilion ist Opium für das Volk", oder ein kommunistisches Staatssystem wie in der "DDR", dem sich der SDAJ besonders verbunden fühlt, engagierte Christen in freier Meinungsäußerung oder Studien und Berufswahl behindert oder gar ausbürgert, wie in den vergangenen Tagen geschehen, sehe ich keiner-lei Gemeinsamkeiten mehr.

Auch unter der Verpflichtung zum Frieden und zur Nächstenliebe kann ich mir eine Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Sache nicht mehr vorstellen. Meines Erachtens trennen den Geist des Kommunismus und den heiligen Geist der christlichen Kirche Wel-Herbert Hedderich,

# Anderes Bild

Sehr geehrte Herren, es hat mich sehr überrascht, daß unser Fernsehen das Problem der Heimatvertriebenen offensichtlich erkannt hat und es am letzten Dienstag sogar in den Tagesthemen behandelte: Eindrucksvoll wurde geschildert, wie Heimatver-triebene und ihre Nachfahren auch in der Fremde versuchen, Sprache und Kultur zu bewahren und wie sie nie die Hoffnung aufgeben, irgendwann einmal zurückzukehren. Vom Fernsehen wurde hier

eindeutig das moralische Recht auf Rückkehr herausgestellt und ge-zeigt, daß dafür auch Verschlechterungen in Kauf genommen wer-

Sie haben den Bericht nicht gesehen? Entschuldigen Sie, ich vergaß zu erwähnen, daß es in dem Bericht natürlich nicht um Deutsche, sondern um griechische Kommunisten ging, die in den Jahren 46/47 vertrieben wurden. Mit den besten Grüßen Dr. R. Lühmann,

## Eigenes Risiko

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie berichten von Überlegungen, die früheren Abgeordneten Lagers-hausen, Schmidt/Kempten und Hofmann wegen der ihnen durch sungsgericht gegen die Neuwahlen am 6. März 1983 entstandenen Kosten aus öffentlichen Mitteln zu entschädigen, indem die von den Klägern in Auftrag gegebenen Gut-achten aufgekauft werden sollen.

Die Bundestagsverwaltung – zur sparsamen Verwendung von Haushaltsmitteln verpflichtet – hat mit Recht Bedenken gegen diesen An-kauf geäußert. Es ist – besonders mit Blick auf die leeren Kassen der öffentlichen Hand und die Not-wendigkeit, überflüssig Ausgaben zu unterlassen - nur zu wünschen, daß das Präsidium des Deutschen Bundestages, bei dem nunmehr die Entscheidung liegt, dem Begehren der früheren Abgeordneten nicht entspricht. Wenn die drei Herren meinen, einen Prozeß füh-ren zu müssen, dessen Ausgang wohl kaum jemand überrascht ha-ben dürfte, sollen sie gefälligst das finanzielle Risiko für dieses Unternehmen selbst tragen und nicht versuchen, die Kosten für diesen völlig unnötigen Prozeß dem ohnedies geplagten Steuerzahler aufzu-

erlegen. Mit freundlichen Grüßen A. von Kalm,

## Wort des Tages

99 Das Bedürfnis nach Freiheit und Unabeinem Menschen denkbar, der noch von hängigkeit ist nur bei Hoffnung lebt.

Albert Camus, franz. Autor (1913–1960)

# Es gibt ein bargeldloses Zahlungsmittel, mit dem Sie in Frankfurt/Main so weit kommen wie in Frankfort/Indiana. Die American Express Karte: AMERICAN EXPRESS 0611/7154-222.

Mit der American Express Karte können Sie jederzeit frei disponieren. Rund um die Welt and rund um die Uhr. Doch nicht nur auf Reisen oder geschäftlich ist die Karte nützlich - sie bringt auch privat und zu Hause in Ihrer Stadt viele Vorteile. In ausgesuchten Fachgeschäften, führenden Restaurants, Hotels und Dienstleistungsunternehmen können Sie mit der American Express Karte so selbstverständlich

wie mit Bargeld bezahlen. Über 26.000mal in Deutschland. Wenn Sie weitere Informationen über die Vorteile der

American Express Karte wünschen oder Fragen haben, rufen Sie uns einfach an; wir sind heute bis 18.00 Uhr für Sie zu erreichen. Oder schreiben Sie an American Express International, Inc., Karten-Organisation, Postfach 110101, 6000 Frankfurt 11.

Die American Express Karte. Bezahlen Sie mit Ihrem guten Namen.

### **KRITIK**

# Zehnstündige Selbstfeier

Wer sich mit der Geschichte be-faßt, gibt eine Selbstauskunft. Denn schon die Annäherung an den historischen Stoff wie die Auswahl desselben und erstrecht seine Aufbereitung sind konditioniert. Der Interpret ist die Interpretation, könnte man sagen.

Verwundert das noch? Es verwundert. Seit die Vermittlung von Geschichte zum Knüppel verkommen ist, mit dem das Publikum eingebläut oder ausgetrieben er-hält, was den Oberen ratsam erscheint, seitdem hat auch das Bewußtsein von der Bedingtheit unserer Sehweise an Kraft verloren; Ideologisierung nennt sich dieser

Muß man einen Zehnteiler über das Abenteuer Bundesrepublik machen - sechzig Minuten jeweils zur besten Sendezeit –, wo doch das Hauptthema hätte heißen können, um nicht zu sagen müssen "Anmerkungen zur Lage der deutschen Nation"? Gewiß, es ist mehr als nur legitim, die Geschichte unseres Staates einem breiteren Publikum vor Augen zu führen, die poveren Anfänge und den harterkämpften Aufstieg aus den Ruinen - zumal ieder Dritte dies nur noch schwach vom Hörensagen kennt. Aber hätte denn ein anderes als das schließlich vom WDR realisierte Konzept auch nur den Hauch einer Chance gehabt? Wäre es möglich gewesen, bei den Denkgewohnheiten, diesem Proporz, statt des Abenteuers Bundesrepublik einen Zehnteiler über das "Abenteuer Wiedervereinigung" zu drehen? Zweifel sind

Diese Bundesrepublik, sicher, ist für einen Teil der Nation Obdach und Gefäß des politischen Willens – selbst dort, wo die Parteien diesen Willen usurpiert und monopolisiert haben. Und wir sind froh, dieses Stückchen glücklich ertrotzter Freiheit zu besitzen. Haben wir jedoch das Recht, eine zehnstündige Selbstfeier zu veranstalten, wie dies Autor Harbecke und Regisseur Bartmann taten, wenn der ausgreifende Wille fehlt, auf das ganze Vaterland hinzufragen? Es hätte mehr daraus werden können als eine Serviceleistung für das westdeutsche Kurzzeitgedächtnis.

Der Verdacht freilich bestand von Anfang an, daß die Beschäftigung mit der jüngsten Vergangenheit

kaum über eine bloße Daten- und Faktenofferte hinausgedeihen könne. Denn die Sinnvermittlung setzt Abstand wie den Blick für Entwicklungstendenzen voraus, der sich eben nicht im Quantitativen erschöpfen darf. Harbecke/Bartmann haben leider auf iene Höhe der Reflexion verzichtet, wie sie das Nachhinein, eben die historische Distanz, ermöglicht hätte. Woraus die Deutung des Historikers für gewöhnlich ihre Schlüssigkeit bezieht, nämlich aus dem Tohuwabohu der Zeitgenossenschaft Tenden-

zen zu destillieren, die Reduktion

also auf den historischen Wirkungs-

kern, hier blieb es ungenutzt. Formal, das mußman zugestehen. ist den Autoren des Zehnteilers ein gutes Stück gelungen. Die Mischung der unterschiedlichsten Vermittlungsformen verrät eine souverane Beherrschung aller Techniken des Mediums. Diese Montagen und Überblendungen, diese Studioszenen. Wochenschau-Schnipsel und Lesepassagen, Interviews und Live-Diskussionen - besser kann man dies heutzutage kaum irgendwo sehen. Aber alles in allem ist es halt mal wieder ein Fall, bei dem der Filmemacher gegen den Journalisten gewonnen hat. So reiht sich Ausschnitt an Ausschnitt, fügt sich Sequenz an Sequenz und kommt doch nicht zum Ziel. Die Schere klappert, und immer kehrt

HORST STEIN

## Falscher Mann für Somtjai

Cin Deutscher holt sich seine Frau Laus Thailand und setzt damit eine Konfrontation zweier Welten in Gang, das ist Thema des Fernsehspiels des Michael Günther: Die Beine des Elefanten (ZDF). Sie lieben sich, sie streiten sich, sie verstehen, sie mißverstehen einander nur bekommt das alles den verschärfenden Grundton einer un-

überbrückbaren Fremdheit. Freilich, nimmt man es genauer, so wird offenbar, daß hier kein allgemeingültiger Modellfall durchexerziert wird, schon die Wahl des deutschen Hauptdarstellers nimmt dem Fall jeglichen Modellcharakter: Gerhard Olschewski, etwas schlicht, etwas feist, unsensibel wie eine Stehbierkneipe, ist genau der falsche Mann für die empfindsame Thaifrau. Gewiß, er entspricht dem Pro-Kopf-der-Bevölkerung-Mann,

aber die Konfrontation ereignet sich trotzdem weniger zwischen zwei Kulturen oder zwei Lebensformen. als vielmehr zwischen einem simplen grobschlächtigen Mann und einer verletzlichen Frau. Hätte also. das ist zu vermuten, auch ohne die

Thai-Exotik sich ereignen können. Das Spiel ist sehr ausgeruht, sehr behutsam angelegt, die Darsteller folgen den weiten Gesten der Regie sehr einvernehmlich: Olschewski vor allem, und die Thaidame Viyada Umarin nicht minder. VALENTIN POLCUCH

### Skat beim Botschafter

Mit der Reportage Unser Mann in Madagaskar wollte die ARD ein tropisches Entwicklungsland vorstellen. Der Autor Hans-Josef Dreckmann versuchte offenbar erst gar nicht, mehr als eine Postkartenldylle auf der riesigen Insel im Indischen Ozean aufzuspüren. Er zeigte viel Folklore, einen agilen Bonner Botschafter und ein wenig von dem, was mit den Millionen deutscher Entwicklungshilfe auf Madagaskar geschieht, sonst nichts. Dabei hätteessich gerade im Falle Madagaskars angeboten, auf die Probleme dieses Entwicklungslandes einzugehen. Die seit zehn Jahren herrschende Militärregierung versucht, tatkrāftig von Moskau und Ost-Berlin unterstützt, eine Art Sozialismus, die auch die Madagassen mit den Problemen des kommu-

nistischen Alltags konfrontiert. So gibt es Versorgungsengpässe, die früher undenkbar waren. Der Staat verordnet beispielsweise Niedrigstpreise für den Reis, was die fatale Folge hat, daß die Bauern nur noch für den Eigenbedarf produzieren und nichts mehr auf die Markte kommt.

Immerhin erfuhr man in dem Bericht, daß mit Bonner Kapitalhilfe im Süden Madagaskars auf einer kargen, staubigen Hochebene eine Straße gebaut wird, sechs Meter breit, nach deutscher Norm, auf der täglich 20 bis 30 Autos verkehren sollen. Sonst sah man nur den Botschafter, so bei einem Skatabend in der Inselhauptstadt Anatananarivo inmitten von Landsleuten. Treuherzig versicherte Bonns Mann in Madagaskar: "Wir erdulden manches hier, dafür können wir zu Hause beitragen zu einer konstruktiven Entscheidung."

KLAUS BODEN



### ALD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.03 ARD-Sport extra Fußball-änderspiel Deutschand - Jugoslawien

16.10 Togescore
16.15 Eine Show in Los Vegas
Von deridee bis zur Premie
Film vonManfred R. Lating Fatty au dem Rummelplatz

17.15 Da scho berl Eine Serdung für Neuglerige 17.45 König Die 5. Das Geschirr 17.59 Tagesshow dazw, Regionalprogram

29.00 Tagessacu 28.15 Zwei Eirakter von Anton Der Heiratsantrag

Der Bär 21.40 Bilder rus der Wissenschaft
Was passiert, wenn eine H-Bombe explodert? Eine Sendung von Albrecht Föl

22.30 Tagestiemen 25.00 Heut' chend Zu Gas: Luise Ulirich 25.45 Tagesshav

12.25 Panorama 12.55 Presseschau

15.25 Enors: in Form 16.00 heate 16.04 Anderland 16.35 Kiwi — Abente 17.00 houte / Aus den Liinders 17.15 Tele-Illustrierte 18.00 Aus Hannover
20. Deutscher Evangelischer Kir-

19.30 Bilder aus Amerika

20.15 Bilanz
Wirtschaftsspionage: Ihre Täter,
ihre Opfer / Urlauber: Knapp bei
Kosse / Das Haushaltsrisiko Nr. 1— Bundesbahnpräsident Reiner Gohlke im Interview 21.00 heute-journal 21.20 mittwockslotte – 7 aus 38

getan 22.40 Propaganda 2. Ein Kampf um Berlin 25.25 20. Doutscher Evangeli

WEST 18.00 Telekoleg Volkswitschaftslehre (5)

20.00 Togesschou Mit der Gruppe Dschingis Khan Austantsreporter Comelius Bormann aus den USA:

Mississippi-Reise Beobactungen entlang des Stroms von Minneapolis bis nach New Orleans 22.15 Schnee Franz. Spielfilm, 1981 Mit Juliet Berto, Jean-François Ste-

venin u.a. Regie: Juliet Berto und Jean-Henri Roger Original mit Untertiteln 25.40 Letzte Nachrichten

NORD 18.30 Kristaliwasser 19.15 Seefahrt ist not! (4) Seemännische Ausbildung

20.90 Tagesschav 20.15 extra drei 21.00 Politik om Mittwoch 22.66 Die großen wad die kleinen Fluckten (22) Schnee Franz. Spielfilm, 1981

Original mit Untertitein 25.30 Letzte Nachrichten HESSEN 18.06 Seson 18.50 Fauna liberica 18.55 Peter... 19.00 Aites Fachwer

21.25 Der Deaver-Clan 22.18 . . . denn er hat große Dinge wir 25.55 houte

19.50 Antiquitäten in Serie (?) 19.45 News of the Week 20.00 Tagesschau 20.15 Politik live 21.30 Drei aktuell SÜDWEST

18.00 Sesamstraße 18.50 Telekolleg i Volkswirtschaftslehre (5) Nur für Baden-Württember 19.90 Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19.80 Abendschau Blick im Land Nur für das Saarland

19.00 Saar 3 regional Gesamt Südwest 3 19.25 Nachrichten und Mo Heute mit: Dexy's Midnight Run-

21.09 Des Städtchen Azora Sowjet. Spielfilm, 1978 Regie: Irak-II Kwirikadse BAYERN

18.45 Rundschau 19.00 Nach der Schicht "Situation: Ich und die Familie" 19.45 Poldark (8) 29.40 Z. E. N. 26.45 Rundschau 21.00 Zeitsplegel 21.45 Chronik einer Liebe

Italien, Spielfilm, 1950 Mit Lucia Bosé, Massimo Girotti v. a. Regie: lichelangelo Antonioni

## Personalien

GEBURTSTAGE

Der Nestor der deutschen Algenforschung, Professor Dr. Hans Adolf von Stosch, hat in Marburg am 4. Juni seinen 75. Geburtstag gefeiert. Der auch heute noch tätige Forscher hatte bis zu seiner Emeritierung 1976 den an der Uni Marburg neugeschaffenen Lehrstuhl für Algenkunde inne. In seinem wissenschaftlichen Lebenswerk beschäftigt sich von Stosch vor allem auch mit der Analyse der Vor alten auch mit der Andre Vor alten auch mit der Ernährungsphysiologie von Algen.

Daneben galten seine Forschungsarbeiten der Feinstrukturaufklärung der Algen mit Hilfe von Elektronenmikroskopen. Hans Adolf von Stosch ist gebürtiger Berliner.

Professor Reimut Jochimsen. Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, feiert heute seinen 50. Geburtstag. Als designierter Rek-tor der Kieler Universität war seinerzeit der promovierte und habilitierte Wirtschaftswissenschaftler kurz nach Bildung der sozialli-beralen Koalition in Bonn in die Politik gegangen. Sein Freiburger Studienkollege Professor Horst Ehmke, der gerade Chef der Bun-deskanzleramtes geworden war. übergab Jochimsen seinerzeit die Leitung der Planungsabteilung im Kanzleramt. 1978 wurde Jo-chimsen als Nachfolger von Johannes Ran Wissenschaftsminister in Nordrhein-Westfalen. 1980 betraute ihn Ministerpräsident Rau bei der Neubildung des Kabinetts mit dem weitaus schwierigeren Ministerposten im Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr. Er wolle keine Geschenke, sondern Geldspenden zugunsten arbeitsloser Jugendlicher, hat Jochimsen inzwischen mitteilen lassen. Die Spenden sol-len der Jugendberufshilfe Ober-hausen zufließen.

Dr. Hans Lamm, ehrenamtli-cher Präsident der Jüdischen Kultusgemeinde in München, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der gebürtige Münchner Kaufmannssohn war zunächst in Deutschland als freier Journalist tätig. 1938 emigrierte er in die USA. Es folgten dort Tätigkeiten in verschiedenen jüdischen Organisationen und ein Studium an den Universitäten von Kansas City und New York. 1946/47 war Hans Lamm als Dolmetscher unter anderem am Gerichtshof für Wiedergutma-chungsklagen in Nürnberg tätig. Von 1947 bis 1949 war er Mitarbeiter des Chefverteidigers. Seinen Doktor in Philosophie holte er 1951 in Erlangen nach. Von 1955

bis 1961 versah er das Amt des Kulturdezernenten im Zentralrat der Juden in Deutschland. Seit 1961 ist er ehrenamtlicher Präsi dent der Jüdischen Kultusgemeinde in München. "Vergangene Tage – jüdische Kultur in München" erschien von Lamm als Buch 1982 im Langen Müller Verlag. Das Buch ist eine Kulturge-schichte des Judentums in der bayerischen Landeshauptstadt Zu den Autoren gehören Martin Buber, Lion Feuchtwanger, Nab-um Goldmann, Theodor Henss Annette Kolb, Thomas Mann und Stefan Zweig.

### **EHRUNGEN**

Die Universität Saragossa hat anläßlich ihres 400jährigen Bestehens drei deutschen Professoren Ehrendoktorwürden verliehen Bei einem Festakt in der Universität, in Anwesenheit des spanischen Königspaares, sind der Bon-ner Ordinarius für Strafrecht und Rechtsphilosophie Armin Kauf-mann, der Heidelberger Strafprozeßrechtler Professor Karl Engisch und der Hannoveraner Veterinärmediziner Professor Dr. Gerhard Trautwein ausgezeichnet

Horst Elfe, Präsident der Industrie- und Handelskammer in Berlin, ist von Königin Elizabeth II. mit dem britischen Empire-Orden ausgezeichnet worden. Sir Jock Taylor, britischer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, hat Horst Elfe den Orden in Berlin übergeben. Der Präsident hat sich in besonderer Weise um die deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehungen verdient gemacht.

"Siderheit

::.

 $X_{1}^{n} \subseteq$ 

Mrdseek US!

### **ERNENNUNGEN**

Die Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk hat sich Professor Dr. Hans Michael Baumgartner zum neuen Vorsitzenden gewählt. Baumgartner, Ordina-rius für Philosophie der Justus-Liebig-Universität Gießen, wurde Nachfolger von Professor Dr. Reiner Kümmel, Würzburg.

Der seit 1977 amtierende Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (Köln), Otto Esser, wird bei der Mitgliederversammlung des Verbandes im Dezember erneut für das Amt als Arbeitgeber-Präsident kandidieren. Das Bundespräsidium des Verbandes hat Esser einstimmig zu einer erneuten Kandidatur (Amtszeit zwei Jahre) gebeten.

and the second part of the second

Rallye Akropolis: Walter Röhrl/Christian Geistdörfer vor Markkú Alén/Illka Kivimäki!

Doppelsieg für Lancia!

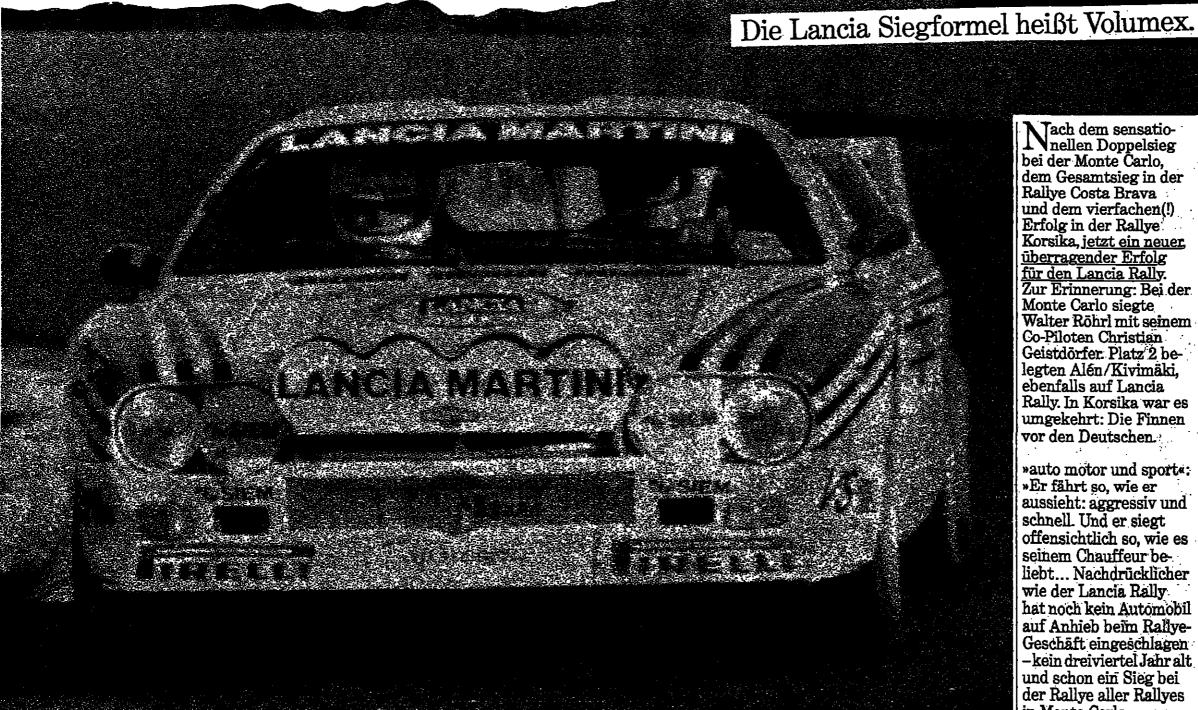

Nach dem sensatio-nellen Doppelsieg bei der Monte Carlo, dem Gesamtsieg in der Rallye Costa Brava und dem vierfachen(!) Erfolg in der Rallye Korsika, jetzt ein neuer überragender Erfolg für den Lancia Rally. Zur Erinnerung: Bei der Monte Carlo siegte Walter Röhrl mit seinem Co-Piloten Christian Geistdörfer. Platz 2 be-legten Alén/Kivimäki, ebenfalls auf Lancia Rally. In Korsika war es umgekehrt: Die Finnen vor den Deutschen.

»auto motor und sport«: »Er fährt so, wie er aussieht: aggressiv und schnell. Und er siegt offensichtlich so, wie es seinem Chauffeur beliebt... Nachdrücklicher wie der Lancia Rally hat noch kein Automobil auf Anhieb beim Rallye-Geschäft eingeschlagen -kein dreiviertel Jahr alt und schon ein Sieg bei der Rallye aller Rallyes in Monte Carlo«.

Lancia hat eine ruhmreiche Renn-Geschichte. So legendäre Männer wie Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Stirling Moss, Björn Waldegaard, Sandro Munari, Ricardo Patrese, Hans Heyer und jetzt Walter Röhrl siegten auf so berühmten Strecken wie der Carrera Panamerica, der Mille Miglia, der Targa Florio, Le Mans, dem Nürburgring und der Rallye Monte Carlo.

Der Lancia Rally mit seinem 320 PS starken Kompressormotor hat wohl die härtesten Bewährungsproben bestanden, die von den Turiner Ingenieuren verlangt werden, um sicher zu sein, daß der neue Kompressor demnächst auch in den Serien-Lancias problemlos funktioniert. Das heißt: Dieser Rally ist eigentlich nur das rasante i-Tüpfelchen eines neuen Lancia-Konzeptes. Denn in naher Zukunft will man dort den »Trevi«, das »Coupé 2000« und den »H.P. Executive« mit Kompressormotor antreiben.

<u>Das sind dann die</u> ersten Serien-Autos der Welt mit Kompressor!



# crash or day And der granten im Zentralg in Deutschland, Sg ghierianthicher Plas Judicchen Kolinge Grachen, Vergangen

Judication Kuliuse.

dinchen Verganger
dinchen Verganger
hische Kultur in him
dinch von Latien di
int Laugen Mullerver
ach ist eine Kulturge
es Judentum: in de
in Landeshampistel
foren gehoren Marie
is Feurhtwanger, Natien,
inna, Theodor Heis
ich, Thomas Mannung

IRUNGEN

TENTAL SALAMONDA BATE Parallely Photos wearther des span gaparen inder ho aus fur Strafficht und keidelinerher Straffic Professor Karl Er Thangaveraherte THanselvanier te ner Professor Dr Ger twein magazeria

p. Prantient der Indusanderläumer in Beranden Einzubeth in Aschen Einzubeth in Aschen Einzubeth in Heiter Heitschaften erublik Deutschland epublic Deutschland fe den Orden in Berlin Der Prasident hat seh rer Weiss um de Bichen Wirtschaftsbe-erdient gemacht

**ENNUNGEN** 

offiche Studienfords ians Michael Bann i neven Vorsitzender Rumgarting Orders Josephie der Justes prairie Greifen wurge son Professor Dr. Rei **L W**ützberg

177 amtievende Prastrics en angun de Artheritate bern erfrange Esser, want bei de rsammhing des Ve Dezember erneut!s Arbeits berling. es Verhan les hat Le Aig du conct emedos (Amtshet averJahre

hat oire rithmtenn the schicke ndiare Manner n Magan i Fanda Ascian, Stirling jorn Wasiegand Microsco, Karanie , Hans Reyer A Walter Rold and so reminseken wie der Paramerande gillia de Chirca at Mans dem

gring, and der

James Carles

cia Raliy mit 320 PS starket ssormotor die hartesten ingsproben en, die von den Ingenicuren werden, um i sein, daß der mpressor ist auch in den ancias profunktioniert. t: Dieser Ralh tlich nur das -Tüpfelchen ten Lancias, Dean in kunft will mat "Trevio, das 0000 und den cutive mit sormotor

dann die rien. Lutos del kompressor!



NACHRICHTEN Handball: Funf Neulinge

Düsseldorf (sid) - Für die Spiele um die "Jugoslavia-Trophäe", das erste Turnier nach der B-Weltmei-sterschaft, berief Handball-Bundestrainer Simon Schobel mit Rauin, Salewski (beide Gummersbach), Fraatz (Essen), Schwalb (Göppingen) und Müller (Hameln) fünf Neulinge in sein Aufgebot. Erhard Wunderlich fehlt in Belgrad aus beruflichen Gründen.

Aufschub für Noah

Paris (sid) - Der Pro Council, die höchste Instanz im Herren-Tennis, hat seine Entscheidung über eine Sperre für Yannick Noah vertagt. Der Gewinner der französischen Meisterschaften war beim Spiel ge-gen Deutschland während des World-Team-Cup in Düsseldorf nicht angetreten.

Csernai nach Saloniki

Athen (dpa) Der bei Bayern München entlassene Fußballtrainer Pal Csernai arbeitet in der nächsten Saison in Griechenland. Csernai unterschrieb bei Paok Saloniki einen Einjahresvertrag.

Lillehammer bewirbt sich

Osio (dpa) – Die norwegische Stadt Lillehammer will sich um die Ausrichtung der Olympischen Win-terspiele 1992 bewerben. Diese Ent-scheidung traf die Stadtversamm-lung. Auch die deutschen Städte Berchtesgaden und Garmisch-Par-

Radarsystem für 18 Mio DM von AEG **Mehr Sicherheit** an der Nordseeküste

Damit trotz zunehmender Schiffsgrößen und wachsender Verkehrsdichte die Schiffe unter allen Wetterbedingungen und zu jeder Jahreszeit sicher den Hafen erreichen können, werden zur Unterstützung der Lotsen speziell entwickelte Küstenradaranlagen eingesetzt. Radar- und Datenverarbeitungssysteme von AEG-TELEFUNKEN im Wert von 18 Mio. Mark werden bis 1984 die Sicherheitskette an der deutschen Nordseeküste vervollständigen. Eine Radaranlage mit 50 km Reichweite auf Helgoland über-wacht dabzi den Schiffsverkehr in der Deutschen Bucht, Außerdem wird mit neuen Schiffsdatenverarbeitungsanlagen von AEG-TELEFUNKEN in Cuxhaven und Brunsbüttel der starke Schiffsverkehr auf der Elbe, dem Nord-Ostsee-Kanal und dem Hamburger Hafen koordiniert.

tenkirchen wollen die Spiele aus-

Tennis: Losglück

Zürich (sid) – Beim Tennis-Federation-Cup in Zürich (17.–20. 7.) beschaft die im Vorjahr erst im Finale gegen die USA unterlag, in der ersten Runde mit Spanien einen leichten Gegner zugelost. Bei planmäßigem Turnierverlauf wäre Großbritannien im Vierteifinale der erste große Prüfstein.

FUSSBALL

20 Jahre) in Mexiko, Gruppe B: Uru-guay - Polen 3:1, USA - Elfenbeinküste 1:0. – Gruppe D: Brasilien – Nigeria 3:0, Holland – UdSSR 3:2. – Junioren-Turnier in Toulon, Gruppe A: Frank-reich – friand 1:1, Argentinien – UdSSR 0:0. - Gruppe B: Brasilien -China 5:0. Deutschland - Algerien 0:0. -Freundschaftsspiele: FV Rottweil -VIB Stuttgart 1:9, TuS Koblenz -Hamburger SV 0:6.

Grand-Prix-Turnier im Londoner Queens Club, Herren, erste Runde: Connors - Bourne (beide USA) 6:3, 6:3, Gerulaitis (USA) - Ramas Krishnan (Indien) 7:5, 6:7, 7:5, McNamee (Austrelien) - Tanner (USA) 6:3, 6:3.

**GEWINNQUOTEN** Lotto: : . . . 1 384 820,20 Mark, 2: 115 401,60, 2: 9561,40, 4: 169,40, 5: 11,70, — Teto, Elferwette: 1: 4932,40, 2: 241,70, 3: 25,30. — 6 aus 45: 1: 195 805,50, 2: 7546,30, 3: 900,90, 4: 30,30, 5: 4,20. — Remnquintett: Rennen A: 1: 495,20, 2: 120,50. — Remnen B: 1: 142,50, 2: 45,10. — Kombinstionsstations.

Jackpot: 77 945,00 Mark. (Ohne Gewähr) LEICHTATHLETIK / Das Jahr der ersten Weltmeisterschaft tegann mit Superleistungen - 6:47 Stunden, Bestzeit beim 100-km-Lauf von Biel

# Athleten brechen schon jetzt Rekarde, die von Wissenschaftlern für 1988 errechnet wurden

Rekordentwicklungen jenseits der wissenschaftlichen Prognosen – das gab es im Jahr der ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften (7. bis 14. August in Helsinki) gleich zum Auftakt der Saison. Zwei Leistungen ragen dabei heraus: Der Amerikaner Petranoff warf den Speer 99,72 m weit. Erwartet wurde eine solche Leistung erst im Jahre 1989. In Bukarest sprang die Rumanin Anisoara Cusmir 7,43 Meter weit. Erwartet wurde ein solcher Sprung erst 1988.

Entwickelt wurden die Weltrekord-Prognosen für 1984, für 1988 und ohne Jahresangabe (oberste Grenze) im Jahre 1979 von dem Grenze) im Jahre 1879 von dem Leipziger Diplom-Mathematiker Günter Hernig. Der Leipziger Computer-Fachmann hat diese Prognosen nach mathematischen Modellen berechnet. In den USA und in der Sowjetunion ist man zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Nach diesen Vorzussaten haben

Nach diesen Voraussagen haben in den letzten zwei Jahren – von Petranoff und Cusmir abgesehen – fünf Athleten und Athletinnen die Ende der siebziger Jahre errechne-ten Prognosen bereits Jahre zuvor erreicht. Für den 800-m-Lauf der Männer wurde für 1988 eine Weltrekordzeit von 1:42,8 Minuten genannt. Der Engländer Sebastian Coe erzielte aber bereits 1981 die Zeit von 1:41,73 Minuten. Äbnliches gilt für die 5000-Meter-Strecke und den Hürdensprint über 110 Meter. Der Weltrekord des Engländers Dave Moorcroft über 5000 Meter, gelaufen 1982, steht bei 13:00,42 Minuten (Prognose für 1988: 13:03,0 Minuten). Der Hürdenrekord des zum Profi-Football abgewanderten Amerikaners Renaldo Nebemiah aus dem Jahre 1981 steht bei 12,93 Sekunden (Progno-se für 1988: 13,08 Sekunden).

Weit ihrer Zeit voraus sind auch die Rostocker Sprinterin Marita Koch und die griechische Speer-werferin Sofia Sakorafa. Marita Koch rannte bereits 1979 über 200 Meter mit 21,71 Sekunden Weltre-kord (Prognose für 1988: 21,70 Se-

GALOPP-KOLUMNE

kunden) und 1982 über 400 Meter mit 48,16 Sekunden (Prognose für 1988: 48,10). Einen Speerwurf von 74,60 Meter berechnete Hernig für 1988. Im vorigen Jahr warf die Griechin Sofia Sakorafa bereits 74,20 Meter weit.

Zurück zum aktuellsten Weltre-kord, den Weitsprung von 7,43 Meter der Rumänin Anisoara Cusmir, erzielt am letzten Wochenende in Bukarest. Zum Vergleich: Die zweitbeste Weitspringerin der noch jungen Saison, die Jenaerin

Warum nun eine ähn che Ent-wicklung bei den Frauer Trienke konnte die Weltrekordlern und de-ren Landsmännin Valeri Ionescu, die Europameisterin vn Athen 1982, im letzten Winter eie Woche lang beim gemeinsamer Training in Sindelfingen beobac ten. Was ihm dabei auffiel, war de ansonsten bei Weitspringerinn in diesem Umfange nicht übliche Kraftarbeit. Trienker Jeh salt die Cusarbeit. Trienke: "Ich sal die Cus-mir mit Gewichten bis zu 140 Kilogramm tiefe Kniebeuger machen,



Heike Daute, kam bisher auf 7,14 Meter. Das ist zwar eine phantasti-sche Leistung, doch das Mädchen aus Thüringen trennen Welten vom Rekordsprung der Anisoara Cus-mir. Joachim Trienke (39), Bundestrainer der Weitspringerinnen, meint denn auch: "Die 7,43 Meter von Anisoara Cusmir sind fast genausoviel wert wie die 8,90 Meter des Amerikaners Bob Beamon 1968 in Mexico City." Beamons

Weltrekord, als "Sprung ins nāch-ste Jahrhundert" bezeichnet, hat trotz der weiten Flüge des Ameri-kaners Carl Lewis (Bestweite 8,76 m) noch immer Bestand.

etwa mit acht Wiederholungen und

Frage an den Bundestainer: Ist Frage an den Bundestainer: Ist so etwas ohne pharmszeutische Hilfe überhaupt möglich, denn Anisoara Cusmir, bei 173 Meter Körpergröße lediglich 58 Kilogramm wiegend, ist alles indere als eine Schwerathletin? Tränke: "An und für sich nicht, aber ich kann es nicht beweisen." Zwei Hinweise dazu: Seit dem 1. Janual 1982 dürfen nach Rumänien keinerlei Arzfen nach Rumänien keinerlei Arz-neimittel eingeführt werden, was – zumindest theoretisch – lie Gefahr der medizinischen Manipulation

kommt von der früheren Weltre-kordlerin und Olympiasiegerin Heide Rosendahl. Sie meint daß Frauen lediglich bis zu 7,20 Meter weit springen könnten - ohne pharmazeutische Hilfestellung. Trienke: "Da hat die Heide recht." Zurück zum Training der beiden

verringert. Der zweite Hinweis

Rumäninnen Cusmir und Ionescu: Nach den Kniebeugen mit schwe-ren Hanteln (Trienke: "Da würden unseren Athletinnen sämtliche Fasern und Bänder wegreißen") folgt eine Serie mit Sprüngen aus kur-zem Anlauf. Was Trienke verblüffte: Beim Krafttraining arbeiten die Rumäninnen mit unsauberer Technik – die Verletzungsgefahr ist deshalb groß. Europameisterin Valeria Ionescu pausiert seit Februar mit einer Rückenverletzung, die frühe-re sowjetische Weltrekordlerin Wilma Bardauskiene ("Ich kann 7,20 m bis 7,50 m weit springen") mußte wegen chronischer Rückenbe-schwerden den Hochleistungs-sport sogar aufgeben.

Bei so hartem Training, das täg-lich allenfalls auf zwei Stunden ausgedehnt werden kann, bedarf es einer Regenerationsphase von etwa acht Stunden. Wer also, wie hierzulande, noch einem Beruf oder dem Studium nachgeht, kann sich diesen Aufwand nicht leisten. Am letzten Samstag erzielte die

Leverkusenerin Christina Sussiek in Bielefeld die Weite von 6,66 Meter, weiter sprang in diesem Jahr noch keine deutsche Athletin. Noch hat sie etwas Angst wegen ihrer ehemals schweren Verletzungen. Doch Trienke sagt: "Sie könnte als erste der besten deutschen Weitspringerinnen endlich sieben Meter erreichen." Zum Vergleich: Der deutsche Rekord von Heide Rosendahl, gesprungen vor drei-zehn Jahren in Turin, steht noch immer bei 6,84 Meter.

Sieben Meter - das sind die Möglichkeiten der zur Zeit besten deutschen Weitspringerin. Es sei denn. man betreibt den Weitsprung so profihaft und risikoreich wie Ani-

# Zahlenspielerei um die Zeit eines Bankdirektors

Unterwegs hat er eine Banane gegessen, von irgend etwas muß der Mensch schließlich leben. Und er hat etwa zehn Liter Flüssigkeit nachgefüllt, die sein Körper ausgeschwitzt hat. Vor den letzten Kilometern genehmigte er sich ein Bier, aber alkoholfreies. Peter Rupp ist 37 Jahre alt und Bankdirektor in der Schweiz, genauer in Langnau am Albis. Ein hochgestellter Schreibtischstratege also, der seine Arbeitszeit im Lehn- oder



Nach 100 Kilometern locker im Ziel: Peter Rupp aus des Schweiz

Drehsessel aussitzt? Peter Rupp hat den 25. Bieler 100-Kilometer-Lauf gewonnen, in neuer Rekordzeit - sechs Stunden und 47 Minuten war er unterwegs.

Es gibt im Sport Zahlen, mit denen kann kaum jemand etwas an-fangen. 100 Kilometer in 6:47 Stunden laufen - was bedeutet das einem, der mit seinem Auto in den Urlaub fährt und etwa 120 km/h auf der Autobahn als Durchschnittgsgeschwindigkeit ansetzt, um seine Ankunftzeit abzuschätzen? Wahrscheinlich gar nichts,

DW. Bonn und mit einer Banane kommt er auch nicht aus.

Die Leistung des Bankdirektors Peter Rupp verleitet dazu, Vergleiche zu suchen. Nicht immer kann da gegeneinander abgewägt werden, was tatsächlich sinnvoll zu vergleichen ist. Aber es kreist wenigstens die Bedeutung dieser Zahl ein – 6:47 Stunden auf 100 Kilometer.

Peter Rupp hat 1000 Meter in durchschnittlich 4:04 Minuten zu-rückgelegt. Jürgen Hingsen lief, am Ende seines Weltrekord-Zehn-kampfes, die 1500 m in 4:19,76 Minuten. Bei etwa 50 Kilometer fürchtete der Bankdirektor, er müsse aufgeben: "Ich überlegte, ob ich das Rennen nicht zu schnell angegangen war, schließlich war ich die ersten zehn Kilometer in 35 Minuten gelaufen. Aber ich erholte mich schnell." Zehn Kilometer in 35 Minuten und dann noch neun-mal die gleiche Strecke . . .

Der große finnische Läufer Paavo Nurmi, schon zu Lebzeiten eine egende, erreichte im 10 000-m-Lauf nie eine bessere Zeit als 30:06,2 Minuten – sie galt damals als Fabel-Weltrekord und hatte von 1924 bis 1937 Bestand, Wobei denn ein kleiner Umweg auch nicht uninteressant ist. Die Weltbestzeit im Marathon-Lauf (42,195 km), ge-halten vom Amerikaner Alberto Salazar, steht bei 2:08:13 Stunden. In einer Sekunde hat er also 5,853 Meter zurückgelegt. Umgerechnet auf 10 000 Meter ergibt das eine Zeit von 28:47,54 Minuten. Das ist schneller, als Emil Zatopek, des großen Nurmi ebenso großer Nachfolger, jemals lief (28:54,2 Weltrekord 1954). Der Weltrekord über 10 000 Meter von Henry Rono steht bei 27:22,5 Minuten - das sind auch nur 6,088 Meter pro Sekunde.

Bankdirektor Peter Rupp und seine Zeit über 100 Kilometer, also zehnmal zehn Kilometer am Stück: Er hat eine Durchschnitts-geschwindigkeit von 14,74 km/h er-reicht. Viel, verdammt viel.

### Derby-Rede für Steffi Seiler eine "zu große Belastung" KLAUS GÖNTZSCHE, Bonn

Das 114. Deutsche Galopp-Derby wird am 3. Juli in Hamburg-Horn erstmals wieder als Rennquintett gelaufen. Es können dann 24 Pferde als maximale Starterzahl ins Rennen gehen, für die Rennquintett-Wertungen kommen jedoch nur die Pferde mit den Startnummern 1 bis 15 in Frage. Die Verteilung der Startnummern erfolgt unter Berücksichtigung der bislang gezeigten Leistungen. Der Derby-Favorit wird also mit der Nummer 1 ins Rennen gehen. Zuletzt lief das Derby 1979 (Sieger: Königsstuhl) im Rahmen dieser Großwette, deren Spielformel erst kürzlich wieder geändert wurde.

Im Rahmen der Derbywoche geht es in einem besonderen Wettbewerb für die Jockeys wieder (wie 1982) um ein Auto. Im letzten Jahr teilten sich Lutz Mäder und Manfred Hofer punktgleich den Ge-winn. Mäder behielt das Auto, Hofer wurde ausgezahlt. Nur eine Woche nach dem Derby ereignete sich in Köln ein Auffahrunfall: Manfred Hofer bremste zu spät, fuhr auf den VW-Derby auf, den Erika Mäder, die Ehefrau des Jockeys, steuerte.

Sieben Renntage vom 25. Juni bis 3. Juli gehören zum Programm der Derbywoche 1983, im Vorjahr waren es nur sechs Termine. Der Hamburger Renn-Club kämpft mit den Behörden um die Reduzierung der Rennwettsteuer. Hier steht ein Musterprozeß mit der Finanzverwaltung bevor.

Die traditionelle Derbyrede, die normalerweise dem Besitzer des Vorjahressiegers zusteht, hält in diesem Jahr Romedio Graf von Thun-Hohenstein (57), Vorstands-mitglied des Hamburger Renn-Clubs. Steffi Seller (17) aus Rodalben bei Pirmasens. Besitzerin des

Überraschungssiegers Ako, wird am Abend im Hotel Atlantic nur ein paar Worte an die geladenen Gäste des Dinners richten. Renn-Club-Präsident Joachim Willink: "Für das Mädchen wäre es eine unzumutbare Belastung, wenn sie eine komplette Derby-Rede halten

- wie immer Vorprüfung für Hamburg wird am Sonntag auf der Kölner Rennbahn gestartet: das 148. Union-Rennen (Europa-Gruppe II, 120 000 DM, 70 000 DM dem Sieger, 2200 Meter). Allerdings weichen einige der potentiellen Kandidaten dem schweren Kölner Rennen aus, sie bevorzugen gewissermaßen den zweiten Weg über das Consul-Bayeff-Rennen (Europa-Gruppe III, 70 000 DM, 40 000 dem Sieger, 2200 Meter) am 17. Juni in Bremen. Dort sollen der Henckel-Sieger Nandino und der Fährhofer Ocos, Sieger im Münchner Hertie-Preis, starten. Angeblich hat sich Stalljockey Ge-org Bocskai (24) auch schon für Ocos für das Derby entschieden. In Köln wird mit einem großen Starterfeld gerechnet. Die Favoriten: Solo (Peter Remmert), Abary (Ge-org Bocskai), Königsbacher (Lutz Mäder).

Mit einem Verlust von rund einer halben Million Mark mußte eine Immobilienagentur das geplante Objekt des Neubaus einer kombinierten Trab-, Galopp- und Wind-bundrennbahn in Neuwied bei Koblenz zu den Akten legen. Insge-samt 15 Millionen Mark sollte der Neubau kosten, doch der Plan scheiterte an der Finanzierung. Zu wenig Interessenten waren bereit, ihr Geld in das Abschreibungsob-



# Ein paar wichtige Punkte, warum Sie öfter mit uns fliegen sollten.

Jeder Punkt ist ein wichtiges Ziel bei der schnell wachsenden Wirtschaft von Nigeria. Und er steht für eine Menge guter Geschäfte. Das heißt, wenn man hinkommt.

Sicher, mit einer anderen Airline können Sie ein oder zwei Orte in Nigeria erreichen. Aber Nigeria Airways bringt Sie nach Lagos, Kano und Port Harcourt, ohne daß Sie zu einer anderen Airline müssen:

Unsere internationalen Flüge sind auf die Inlandflüge abgestimmt, mit denen Sie Ihren Zielort erreichen. Und Ihr Platz ist automatisch



Mit Großraumflugzeugen, Frankfurt-Lagos direkt.

# STAND PUNKT/Samaranch immer mächtiger

Von WALTER LUTZ

Die Strukturen des Weltsports haben sich in den letzten Tagen bei Konferenzen in der Schweiz wesentlich verändert. Sowohl das Internationale Olympische Komitee (IOC) wie die ihm ngeschlossenen nunmehr 152 Nationalen Olympischen Komitees (NOK), beide für die Olympischen Spiele zuständig, bleiben zwar unverändert. Juan Antonio Samaranch, seit 1980 Präsident des IOC, hat es aber geschickt verstanden, die Position seines Komitees zu verstärken und den Apperat mit Sitz in Lausanne durch die Fülle von Fernsehgeldem auszubauen.

Die bisherige dritte Kraft, die internationalen Fachverbände (AGFIS), ist aufgesplittert und abgehalftert worden und existiert in ihrer bisherigen Organisations-form und Verhandlungsstärke praktisch kaum mehr, wenig-stens was ihre Einflußmöglichkeiten anbelangt.

Nachdem sich schon die olympischen Wintersportverbände vor einiger Zeit zu einer Interessengemeinschaft zusammengegemeinschaft zusammenge-schlossen hatten, um gewisse, die Winterspiele betreffende Fra-

gen direkt mit dem IOC behandeln zu können, hat sich nun in Lausanne eine analoge Organisation der 23 olympischen Sommersportverbände gebildet. Damit ist die Dachorganisation der interna-tionalen Fachverbände, die AG-FIS, praktisch aus dem Rennen. Der Nachteil dieser Organisation, die seit ihrer Gründung unter der Führung des Schweizers Thomas Keller stand, bestand darin, daß sie olympische und nichtolympi-sche Fachverbände zusammenschloß. Wenn mit dem IOC

verhandelt wurde, waren selbstverständlich nur die olympischen Sportarten zugelassen. Durch die raffiniert eingeleitete Gründung der Organisation für olympische Sommer- und Win-tersportarten ist die AGFIS praktisch unterlaufen und als Einheit zerschlagen worden. Dieser Pro-zeß wurde durch den Austritt des Welt-Fußballverbandes beschleunigt. Die FIFA wollte es nicht weiter zulassen, daß sie von klei-

nen unbedeutenden Verbänden majorisiert wurde. Nun hat Thomas Keller, auf dem Papier zwar immer noch Präsident der AGFIS, aber beinahe ein General ohne Truppe, das Pferd gewechselt. Er ist in Magglingen zum neuen Präsidenten der erst seit zwei Jahren bestehenden Organisation der nationa len Dachverbände gewählt wor-den – eine Vereinigung, die noch weit davon entfernt ist, weltumspannend zu sein (nur 45 Mit-gliedsländer).

In allen Fragen, die den Wett-kampfsportbetrieb betreffen, wird es diese Vereinigung schwer haben, sich durchzusetzen, weil sie auf olympischer Ebene gegen IOC und NOKs kein Gewicht haben dürfte und sonst auf die Mitarbeit der nichtolympischen Fachverbände angewiesen sein

Sicher ist, daß das IOC seine Position durch die Veränderung gefestigt hat, und der taktische Schachzug ist keineswegs auszu-schließen, daß es in den nächsten Jahren, mit Wirksamkeit von den Olympischen Spielen 1992 an, durch Programmausdehnungen weitere verbreitete Sportarten in die olympische Familie aufnehmen wird, um sie anderen Weltvereinigungen zu entziehen.

Walter Letz ist Chefredakteur der Schweizer Sport-Fachzeitung "Sport" (Zürich). Er gilt als ausgezeichnete mationalen Verbands

Die Zusage der deutschen Wirt-schaft, daß in diesem Jahr jeder Ausbildungswillige und Ausbildungsfähige eine Lehrstelle erhalten wird, steht im Raum. Vertreter der Spitzenverbände haben immer wieder betont, daß es ihnen ernst ist mit dem Ver-sprechen und daß sie es auch einhalten werden. Selbst notorische Zweisler müßten eigentlich inzwischen von dem Erfolg der allgemeinen Bemühungen überzeugt sein, denn einen derartigen Gesichtsverlust wird sich die Wirtschaft mit Sicherheit nicht leisten wollen, daß am Ende dieses Jahres Tausende von Jugendlichen keinen Ausbildungsplatz gefunden hätten.

Allerdings kann nun im Gegenzug niemand verlangen, daß ohne Rücksicht auf die tatsächliche Nachfrage Lehrstellen in den so-genannten Modeberufen in so reichlicher Zahl angeboten werden, daß jeder seinen "Traumberuf" erlernen kann. Ausbildungs-willig heißt eben auch, bei der Wahl des zukünftigen Arbeitsplatzes flexibel sein zu können. In den weniger überlaufenen Be-rufen ist auch die Chance größer, nach der Ausbildung eine sichere Anstellung zu erhalten.

Nach dem Berufsbildungsbericht des Bundesbildungsministeriums gab es im vergange-nen Jahr 446 anerkannte Ausbil-dungsberufe. Aber allein auf die 25 "Modeberufe" konzentrierten sich 61,3 Prozent der Jugendlichen. Dazu gehören die Kraftfahrzeugmechaniker und Elektroinstallateure, die Verkäuferinnen und Friseusen. Dies ist auch kein böser Wille, keine Ignoranz der jungen Leute: Sie kennen einfach die Alternativen nicht.

An diesem Punkt beginnt die gemeinsame Verantwortung von Eltern und Lehrern, Arbeitsäm-tern und Betrieben: Nur durch gezielte und individuelle Beratung der Schüler, lange vor dem Abschluß, lassen sich die Ströme im allseitigen Interesse lenken

Mit den Arbeitskreisen Schule/ Wirtschaft wird seit genau 30 Jahren ein Weg zu dem Ziel erfolg-reich beschritten. Aber wie die Erfahrung inzwischen zeigt, be-darf es weiterer Aktivitäten. Auch wenn heute das Hochschulexamen und der Gesellenbrief nicht mehr Garantie-Urkunden für dauerhafte Arbeitsplätze sind, so bleibt doch richtig, daß eine gute Ausbildung die Chancen für ein sicheres und erfülltes Leben um ein vielfaches steigert. p. p.

# Fortbildung Freiwillige Nachhilfe für Lehrer Bessere Leistung durch

30 Jahre Arbeitskreis Schule / Wirtschaft: Erfolge durch Zusammenarbeit

Die Klagen der Wirtschaft dar-über, daß Schulabsolventen den Qualitätsansprüchen der Lehrherren nicht genügen, daß ihnen in zu starkem Maße die "Kulturtech-niken" Lesen, Schreiben, Rechnen fehlten, sind seit Jahren unüberhõrbar. Sie sind so alt wie die Schulen und schwellen immer wieder an und ab. Und dennoch: Wenn es nicht seit 30 Jahren eine so enge Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland gäbe, hätten die Klagen heute mit Sicherheit eine noch größere

Berechtigung.
Das unternehmernahe "Institut der deutschen Wirtschaft" hat jetzt eine Dokumentation vorgelegt, in der die Entwicklung dieser Zusammenarbeit nachgezeigt und ihre Möglichkeiten für die Zukunft skizziert werden.

### Neues Modell entwickelt

Bei der Gründung des ersten Arbeitskreises Schule/Wirtschaft er-klärte ein Pädagoge sein Dilemma: Wir empfinden als Lehrer, daß uns die Voraussetzung dazu fehlt, viele Fragen unserer Schüler zu beantworten. Unsere Ausbildung – teils vor, teils nach 1933 – behandelte zum Teil Bildungsinhalte, die dem Orientierungsbedürfnis der heutigen Jugend nicht mehr ent-

Mit Unterstützung des Deut-schen Industrieinstitus entwickelten sich die ersten Arbeitskreise Schule/Wirschaft. Als ersten Schritt vereinbarte man, die Unter-nehmen des engeren Heimatgebie-

### Praxis-Seminar in Mannheim

-ips, Mannheim Die Universität Mannheim wiederholt am kommenden Wochenende (10./11. Juni) wegen der gro-Ben Nachfrage ihr Management-Seminar für Praktiker der mittle-ren und oberen Führungsebene. Zielsetzung ist die Vermittlung von neueren, in der Praxis bereits erfolgreich eingesetzten Methoden des Organisierens. Es geht vor al-lem darum, das Repertoire des Praktikers an organisatorischen Problemlösungstechniken zu er-weitern und Spielräume der organisatorischen Gestaltung aufzuzeigen. Präsentation und Diskussion der Methoden orientieren sich an den Phasen des Ablaufs eines Reorganisationsprojektes.

tes für "Betriebserkundungen" durch die Schulen zu öffnen. 1957 wurde in Berlin auf Anregung von Erziehungswissenschaftlern Modell für ein "Industrieprakti-kum für Studierende der Erziehungswissenschaft" entwickelt.

Bereits im Jahre 1960 bestanden in sechs Bundesländern die ersten 34 Arbeitskreise. Seit 1965 sind in der "Bundesarbeitsgemeinschaft Schule/Wirtschaft" die Studienkreise der Bundesländer mit je ei-nem Pädagogen und einem Wirtschaftssprecher vertreten. 1970 wurden auf Bundesebene die Ar-beitsgruppen "Lehrerbildung" und "Betriebspraktika" eingerich-tet. Heute bestehen mehr als 300 **Arbeitskreise** 

Der örtliche Arbeitskreis wird in der Regel auf Initiative von Pädagogen gebildet, die ihre Informa-tionen im Bereich der Wirtschaft vervollständigen bzw. vertiefen wollen. Die Arbeitskreise setzen sich zum Ziel, den Schulen Informationsmöglichkeiten zu vermitteln durch die Vorbereitung und Durchführung von Betriebserkun-dungen und Betriebspraktika für Schüler und Lehrer, Außerdem sind Vortrags- und Diadiskussionsveranstaltungen vorgesehen.

Ergänzend dazu werden Lehr-gänge und Seminare organisiert, auf denen die Lehrer auf dem Gebiet der Sozialökonomie weitergebildet werden. Die Zusammenstellung von Informationsmaterial soll dem Lehrer bei der Vorbereitung und Vertiefung des Stoffs im Unterricht helfen.

Die Leitung der Arbeitskreise liegt in der Hand von Pädagogen. Aufgrund örtlicher Gegebenheiten

### Von Managern nachgespielt

S. RING, Bad Münster Obwohl die Notwendigkeit ressortübergreifender Planung und Entscheidungsfindung in den Kreditinstituten unbestritten ist, fehlt es doch weitgehend an geeigneten Trainingsmöglichkeiten. Die Vereinigung für Bankberufsausbildung in Frankfurt (Stresemannallee 41) hat deshalb für Mitglieder des oberen und mittleren Managements ein Bank-Planspiel entwikkelt. Mehrere Teams, die jeweils die Geschäftsleitung einer Bank repräsentieren, können anhand praxisnaher aber – praxisferner – risikoloser Entscheidungssituationen Strategien zur Erreichung vorgegebener Ziele entwickeln und den Ernstfall simulieren.

haben sch verschiedene Organisationsfornen herausgebildet: • Getreinte Kreise für Lehrer von Hauptschulen, Realschulen und Gymnasen.

● Zusammenschluß der Lehrer unterschiellicher Schulformen zu einem Arzeitskreis.

 Versindung beider Formen durch Interteilung des Gesamtarbeitskreises in getrennte Gruppen.

### Kontact zum Ministerium

Auf Linderebene werden die Arbeitskreise zu Studienkreisen und Landesarbeitsgemeinschaften zu-sammengefaßt. Die Studienkreise versuchen auch, Kontakt mit den Kultusninisterien und den Ein-richtungen der Lehreraus- und weiter ildung zu halten.

Die Hilfen für die praktische Arbeit de Lehrer reichen von der didaktischen Sizze für den sozialökonomischen Unterricht über ausführliche Informationsmateria-lien bis zur Vermittlung von Praktikumstlätzen. Insgesamt arbeiten heute, so das Institut, rund 20 000 Lehrer in den Arbeitskreisen Schule/Wirtschaft mit. Mehr als 100 000 Pädagozen nehmen jährlich die verschiedenen Dienste, die von den Arbeitskreisen angeboten werden, in Anspruch.

Erstaunlich in einer Zeit, in der möglichst alles staatlich initiiert oder rechtlich organisiert sein muß, ist die Tatsache, daß Schule/ Wirtschaft funktioniert, obwohl dies auf allen Ebenen nur auf freier

Vereinbarung fußt.
PETER PHILIPPS

### Zu wenig für das Studium gelernt

G. P. O. Bechum Die Abiturienten in der Bundesrepublik Deutschland sind offenbar nur unzureichend auf Fremdsprachenstudien vorbereitet. Dies ergab eine Untersuchung am Seminar für Sprachlehrforschung der Ruhr-Universität Bochum. Als "relativ gut bezeichneten die 400 repräsentativen Studenten aus Bochum, Gießen, Duisburg und Augsburg noch die Vorbereitung in sprachpraktischen Fähigkeiten Zwischen "mittel" und "mäßig" dagegen schwankten dann nur noch die Wertungen über die Vor-bereitung auf die Arbeitstechniken beim Studium sowie über Vorkenntnisse in Landeskunde, Literatur- und Sprachwissenschaft.

# Solidarität der Gruppe

Erfahrungen und Grundsätze im Internat Fredeburg

deburg ist die musische und kör-

perliche Erziehung. Schließlich

der Förderung eines positiven So-zialverhaltens mit den Stichworten

"Solidarität, Verantwortlichkeit und Selbstdisziplin".

Grundsatz bei aller Arbeit der Erzieher in dem Internat sei, so

Kling, "daß junge Menschen, die

keine Anforderungen erfahren, häufig leer ausgehen und sich nicht entwickeln können. Nur in

der Auseinandersetzung mit eine

stabilen Erwachsenenwelt ist es ei-

nem Kind möglich, sich zu entwik-

Seit dem Sommer 1981 sind die

Internatsgruppen nicht mehr wie früher "horizontal", also weitge-hend altersmäßig, sondern "verti-

kal", altersgemischt, struktmiert. Auch für diese Veränderung lag der Hauptgrund darin, die Kinder

und Jugendlichen zu mehr Solida-

rität in der Gruppe zu erziehen, zu mehr Fürsorglichkeit der Älteren

egenüber den Jüngeren, zu mehr

Vorbild-Orientierung der Jüngeren

an den Alteren. Auch wenn sich

nach Meinung des Internats nicht

alle Erwartungen durch diese An-derung erfüllt haben, so sei doch ganz deutlich ein Abbau und Rück-

gang des sogenamten Gruppen-drucks zu erkennen, der eine An-

passung des einzelnen auf dem

niedrigsten gemeinsamen Nenner

erzwinge. Der Spruch vom "Null Bock auf nichts" sei in Fredeburg

ein Fremdwort geblieben, obwohl

diese Mentalität "draußen" in der

Gesellschaft so stark angewachsen

widmet man sich in starkem Maße

GEORGE P. OGDEN, Fredeburg Über die lautstarke Diskussion, welche Sozialisationserfolge denn nun die Gesamtschule für Kinder bringen mag, wird häufig vergessen, daß es erprobte Alternativen dazu gibt. Eine ist die Form eines Internates, in dem die Kinder zwar leben, lernen, spielen, schlafen und essen, dessen Bewohner aber in öffentliche Schulen gehen. Das Internat Fredeburg im Hochsauer-land ist eine derartige Einrichtung. Internate sind in der Regel mit einer privaten oder öffentlichen Schule fest verbunden. In Fredeburg ist man jedoch von Anfang an konsequent den Weg gegangen, die Privateinrichtung Internat mit "normalen" öffentlichen Schulen zu verbinden. Mehr als 15 Jahre praktische Erfahrung mit diesem Modell lassen erste Zwischenbilan-

zen zu. Zur Zeit leben in Fredeburg Schüler und Schülerinnen, die das Gymnasium, die Real-, Haupt- und Grundschule besuchen. Naturgemäß steht an erster Stelle die schulische Betreuung der Kinder und Jugendlichen Durch tägliche Si-lentien und Übungen in den Hauptfächern werden sie, so Internatsleiter Kling, zu einer "konzen-trierten, dauerhaften und ausdauernden Arbeitshaltung erzogen, de-ren unterentwickelte Form häufig die Ursache für Schulversagen und Leistungsunwillen ist." Die Fähig-keiten der Kinder zu entdecken und zu entwickeln, sei eine der Hauptaufgaben, die man sich ge-Der zweite Schwerpunkt in Fre-

Der Bevollmächtigte der Bun-desrepublik Deutschland für die

kulturelle Zusammenarbeit mit

Frankreich, der Bremer Bürger-

meister Hans Koschnick, hat in ei-

nem Gesprach mit seinem franzö-

sischen Kollegen Alain Savary den Wunsch bekräftigt, daß bereits Kinder im Vor- und Grundschulal-

ter die Sprache des Partnerlandes

lernen sollten. Denn in diesem Al-

ter seien sie besonders aufnahme-

fähig. Erfreut zeigten sich beide Gesprächspartner im übrigen dar-

über, daß zahlreiche Berufsabschlüsse inzwischen gegenseitig anerkannt sind und der Lehrlings-

austausch auf immer größeres Interesse in beiden Ländern stoße.

Wenn Sie mehr über uns

"Eringerfelder" wissen möchten,

fordern Sie bitte

### Französisch für Vokabeln kommen Grundschüler? wie im Schlaf

KARL FREUND, Freiburg Die "Suggestopädie"-Methode des Bulgaren Losanow ist die Grundlage, auf der die "Gesell-schaft für ganzbeitliches Lernen" in Freiburg (Basler Straße 15) ihre Sprachcassetten-Programme auf-baut. Zur Vorbereitung auf den Urlaub sind jetzt Kurzlehrgänge in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch hinzugekommen. Das Prinzip soll ähnlich funktio-nieren wie bei dem Schüler, der sich sein Vokabelheft nachts unter das Kopfkissen legt: Bei völliger Entspannung in Verbindung mit rhythmischem Atmen, Barockmusik und entsprechenden Suggestionen seien die Sprachen "mühelos" und mit Freude zu lernen.

### **Programmieren** steht auf dem Ferien-Programm

p. p. Bad Nenstadt Interessierte Schüler vom sieb ten Schuljahr an können drei Wochen ihrer Ferien im "Computer. Wunderland" verbringen. Das In. stitut GISE (Gesellschaft für industrielle Schulung und Entwick. lung) bietet in Neustadt an der Saa. ie einen EDV-Ferienkurs an. Ne ben Spiel und Sport steht für die Schüler das Erlernen der Computer-Sprache "BASIC" auf dem Stundenplan. In vier Unterrichts. stunden pro Tag werden sie in praktischer Anwendung am Computer-Terminal geschult. Das Ex. folgserlebnis, so die Schule, ist da. bei noch wichtiger als das Errei-chen von Lernzielen. (Anschrift-An der Wandelhalle 20, 8740 Bad

### Baader-Preis für **Arbeitsmedizin**

Für "bedeutende wissenschaftliche Arbeiten" auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin ist der mit 10 000 Mark dotierte E.-W.-Baader-Preis ausgelobt worden. Aufgerufen, ih. re Arbeiten einzureichen, sind junge Mediziner bis 35 Jahren. Einsendeschluß ist der 1. März 1984. (Teilnahmebedingungen bei der E.-W.-Baader-Stiftung, Krauss-Maffei-Straße 2, 8000 München 50.)

### Tennislehrer von der Akademie

E. S. Wilderswil Die Internationale Tennislehrer-Akademie" (ITA) in Wilderswil (Schweiz) will den Bedarf decken, der durch die Auslastung der Verbande bei der Tennislehrerausbildung entstanden ist. In einem Ganzjahresstudium soll den angehenden Tennislehrern alles vermittelt werden, was heute von einem guten Trainer verlangt wird. Tägliches mehrstündiges Lernen soll sicherstellen, daß – so die ITA – nach Ablauf der Ausbildung jeder Teilnehmer alle im Tennis vorkommenden Schläge und Spielhandlungen beherrscht bzw. fehlerfrei demonstrieren kann". Ergänzend kommen theoretische, kaufmännische und sprachliche Ausbildung hinzu. (Internationale Tennish rer-Akademie, Tennispark J frau, CH-3812 Wilderswil/Int

### SCHULMÜDE ABER NOCH OHNE ZIEL UND BERUF?

... dann vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung, und gönnen Sie Ihrer Tochter ein BERUFSVORBERETTENDES STU-DEN-ÜBERGANGSJÄHR in einer anzegenden internationalen Gemeinschaft von etwa 45 Mädchen im Alter von 15 bis 20 Jahren. Unsere Anliegen sind Interessenerweiterung und Förderung des Selbstvertrauens; sie bringen neue Lebensimpulse und Stutienfraude Unsere Schülerungen neutstenen. derung des Seiosverrauens; se bringen neue Lebensimpusse und Studienfreude. Unsere Schülerinnen praktizeren Englisch, Französisch und Deutsch im Internat. Sie erlangen grössisch: «Alliance Französisch und Deutsch: «Cambridge»; Französisch: «Alliance Franzais»; Deutsch: «Goethe-Institut»). Ein vielseitiges allgemeinbildendes Programm (Handel, Haushalt, Kunsthandwert. Berufsberstung, Savoir-Vivra») und viel Sport in bestem Klima machen den Aufanthalt erheulich und wegweisend. Verlangen Sie unsere Referenzen – besuchen Sie uns.

SOMMERIFERIEN-SPRACHKURSE IM JULI
Töchterinstitut Sunny Dale, Irene Gaugler (Inh/Leit.), Tel. 038 22 17 18
3812 Interlaken-Wilderswil, Berner Oberland (Schweiz), Tel. 0041 / 36 22 17 18

### KERNS INTERNATSSCHULE

 private REALSCHULE staatl. genehmigt –
 für Jungen und Mädchen der KI. 5-10 –
 mit anerkanntem REALSCHULABSCHLUSS – – externe Beschulung der Kl, 1-4 –

intensive Lernhilten bei den Schularbeiten 2050 Bad Oidesloe, Konigstr. 33 34, Tel. 045 31 / 23 94



Internationales Töchterinstitut am Genfersee Seit 1925 das Institut ersten Ranges in der französischen Schwelz.
Herrliche Lage in grossern Park, nahe von Lausanne,
INTENSIV FRANZÖSISCHKURSE SEKUNDARSCHULE bis zum franz.
Baccalauréat, Handels- und Schretäfinnenschule, Fremdsprachen.
Intensives Sportprogramm, kulturelle Betätigungen. Liebevolle
Betreuung und Aufsicht; fröhliche internationale Atmosphäre.
SOMMERFERIENKURS vom 6. Juli bis 5. August Verlangen Sie unseren Prospekt: PREALPINA CH-1605 Chexbres Telex 452130 PREA CH Tel. 021/561184

SPRACHINSTITUT DIAVOX - LAUSANNE Av. Beaulleu 19, Telefon (00 41 21) 37 68 15 (Schw.) Intensivicurse von 4 bis 11 Wochen, Kleine Gruppen. Für Erwachsene ab 16 Jahren. Externat. Varratitiung der modernen Umgangssprache. Vorbereitung auf öffentliche Diplome. Privaticurse auf Anfrage. FRANZOSISCH - ENGLISCH - DEUTSCH

FRANZOSISCH 66

EINE ODER MEHRERE WOCHEN IM DEN ARDENINEN
Intensiviouse 6-8 Stunden pro Tag) - autlendem leutende Konversetion bei Anneeenheit
der Lehrbrittle von 8-22 Uftr, also 66 Stunden Französisch pro Woche is Umberlunft
CERAN III Eursetzischener mit Dusche/Bad - WC III Privatziunden und Gruppenuntstricht (3
od. 4 Tellmehmer, max. 6 pro Gruppe). III Sprachlabor und 8 Klessen mit - Video- III
Vorbsreitung auf Extensen, Abitur, EBS III Französische Literatur III Witschaftsfranzösisch in Zusummensebst mit der Industrie- und Handelstammer unt entschlichen Prits III Wochenendflutze. III Austrial Hintes Erfolges: Siegens, Boehringer, Lufthanse, Bayer, ITT, Procter & Gamble, ECC, Europhinches Parlament; 50 Diplomstam des
Auswirzigen Anties Bonn in 1862 III in Spa (Andennen), mur 40 km von Aachen entfernt.
CERAN, 120 NIVECE, B-1880 SPA (BELGIEN) - © 00.32.87.773916, Telec: 49 850. in
Deutschland 0 21 88 / 5 82 82 (nachmittags).

Staatl. Fachschule für Textverarbeitung Friedrichshafen am Bodensee

Teleton (0 75 41) 2 50 08

Ausbildung zur "Geprüften Sekretärin" Ausbildung zum "Staatl. gepr. Assistenten für Textverarbeitung" (zugleich 1. Ausbildungsab-schnitt für Lehrer/innen für Kurzschrift und

Beginn: September 1983 Förderung nach AFG oder BAFÖG. Nähere Auskünfte: Kaufmännische Schulen Keplerstraße 2, 7990 Friedrichshafen

Zufriedene Eltern und glückliche Kinder Das Schulzentrum mit dem umfassenden Bildungsangebot. Staatlich anerkannte Prüfungen. Alle Abschlüsse durch eigene Lehrer. Übergänge auf alle Schultypen des Hauses.

 Handelsschule und Berufsgrundschuljehr
 Höhere Handelsschule mit Gynnusialem Zweig (Abitur)
 Höhere Handelsschule für Abiturienten (1-jährig) Gymnasium mit weitgehender Differenzierung
 Real- und Aufbaurealschule
 Grund- und Hauptschule Moderne Schülenwohnheime für Jungen und Mädchen. Ab Klasse 10 Einzelzimmer. Auf Wunsch auch in den Ferien.

Moderne Schules word in the Community of the Community of

Avisc sign

Leysin / franz, Schweiz

um in den Kumen H

onatige intensivicurae mit Dipi Hotel-Verwätung Unterricht auf eng. ouer Hotel-Management } Unterricht auf englisch

ionen schreiben Sie an: 64 LEYBIN, Tal.: 90 41 / 25 / 34 15 24 - Telez: 4 56 156 ggwl ch

en, beconders Sid und Tennis

Collège Champittet

Katholisches Knabeninstitut

Tel. 00 41 / 21 / 28 68 44 / 28 00 88 – Internat/Externat

1009 Pully-Lausanne

Höhere Schule mit Vorbereitung auf die eidgenössische Matura.

Französischkurse für Deutschsprechende

SCHÜLERHEIM HAUS ELMAR

gepflegtes Jungeninternat, ruhige Waldrandlege, familiäre Betreuung durch Philologen-Ehepsar, besurtsichtigtes Sitentium mit Hilte, besonders in den Fremdsprachen. Besuch der städt. Realschule, des städt. Gymnasiums, städt. Haupt- u. Grundschule. Preis: 600,- DM

3490 Bad Driburg (Westt.) - Tel. (0 52 53) 25 83

echunden mit dem staatlich anerkannten privater

Schüler aller Schulformen finden Aufnahme.

Retigiões Betreuung durch Jesulten-Patres. Monatilche Pension 675,- DM.

Informet Marker v. Särven ver Weg 15 - 4793 Särve - Tel. (9 29 51) 26 11 (Schülerbekn für Jungen)

y für 1903/84 soferti

Kursbeginn: April und Septembe













# DES ÉTUDES A 1300 M. LE COLLÈGE ALPIN INTERNATIONAL BEAU SOLEIL Gegründet 1920 A VILLARS-SUR-OLLON (SCHWEIZ)

Für Knaben und Mädchen von 5 bis 18 Jahren – Klassen zum französischen Beccalaurest – anglo-an Abteilung mit Klassen (Grades) 5 bis 12 – Vorbereitung auf Universitätsstudium (College) – intensive Spigut beaufsichtigte Studiengänge mit Ideinen Klassen – Einführung in die EDV – Eitern erhalten ausführliche Schulberichte. aussummers schulbenkrite. Auf 1300 m. ü. M. in schönem, alpinem Ferienort in der Nähe von Lausanne und Genf – alle Sommer- und . Wintersportarten – ausgezeichnete Skisportanlagen. Unabhängiges Haus für ältare Mädchen. Das Schuljahr 1963/64 beginnt em: Dienstag 20. September 1963. Vertangen Sie eine ausführliche Dokumentation von: 11/2 Autostunden vom Flughaten Genf entlemt

COLLÈGE ALPIN INTERNATIONAL BEAU SOLEIL - 1884 VILLARS-SUR-OLLON (SUISSE) Tel. 0 25 35 21 54 55 56 - Telex 4 56 210 BSVI

### HOSTA • Hoteliach L. Toeristikscheie Zinzendorf-Schulen

der Herrnhuter Brüdergemeine Internate für Schüler und Schülerinnen des staatlich anerkannten Gymnasiums (neusprachlich: Englisch/Latein/ Französisch, math.-naturw.: Engl./Franz.), der staatlich anerkannten Realschule sowie der öffentlichen Grund-und Hauptschule Königsfeld. Hausaufgabenbetreuung, gestaltete Freizeit, Sport, Werken, Jugendfeuerwehr. Prospekt unter Tel. (0 77 25) 70 71 Postfach 251

Gymnasium · Realschule

Erdmuth-Dorotheen-Haus Berufliches Gymnasium - haushalts- und ernährungswissen-

schaftliche Richtung. Kl. 11-13, auch für Realschüler(innen) der Fachschulreife. Berechtigung zum Studium aller Fächer im ganzen Bundesgebiet. Individuelle Betreuung in kleinen Klassen. Wohnmöglichkeit in Wohnheimen. Mädchen und Jungen werden aufgenommen.

Sie Prospekte an. Postfach 140. 7744 Königsfeld im Schwarzwald Heilklimatischer und Kneippkurort 800 m ü. M.

Rufen Sie uns an unter (0 77 25) 70 74 und 70 75 - fordern

INTERNAT HAUS ROTHTRAUT Für Jungen und Mildchen (mit Meiner Grundsch gruppe). Getrennte Häuser, Gemeinschaftsezzie in geoffischer und gerähdlicher Ampsechler

Besuch des Staatlichen Gymnesiums (Abitur) und der öffentlichen Grund-, Haupt- und Reslechule. onte schulische Förderung, Intensive Surilers günstiges Klime für Asthme- und Elzem

NORDSEEHEILBAD 2270 WYK AUF FÖHR Tel; 046 \$1 / 25 70 Bitte fordern Sie



### Institut Schloß Wittgenstein

5928 Lasphe (Westfalen) — Telefon (0 27 52) 12 18
Grundständiges Gymnasium mit diff. Oberstufe — Regischule staati. anerkannt — Internat für Jungen und Mädchen Haussufgebenüberwachung. Förderkurse für leistungsschwache Schüler, auch Legasthenlier, Schulsilenbum für Eingangsklassen. Vielseitige Sportmöglichkeiten. u. a. Reiten, Tennis, Fechten, Judo, Schwimmen Sepelffug.

Besuch der örtlichen Grund- und Hauptschule möglich.
Schulbusverkeiter, Abitur im Haus.
Besuchen Sie uns, oder fordem Sie ausführliche Unterlegen an.

MURG

Schulen Dr. W. Blindow, Huttenstr. 5, 3060 Stadthagen

● Technikerschule Hotelfachschule Staati gept Techniker Masch/Et/Beu
Fachschule-Wirtschaft
Staati, gept Betriebswirt Hotel- it. Gastgev
Staati, gept Betriebswirt - Staati, gept Betriebswirt Hotel- it. Gastgev
Staati, gept Betriebswirt - Staati, gept Betriebswi

### Ein Beruf mit Zukunft gepr. Sekretärin für internationale Touristik (SIT)

nach einer sorgfältigen Ausbildung am Studienzentrum für Touristik

Besonders geeignet für Absolventinnen höherer Schulen mit mittlerer Reife und Abitur Beginn: 17.10, 83 und 7, 5, 84

Telefon (06 21) 2 48 64

Studienführer und unverbindliche Beratung: Mannheimer Sekretärinnen-Studio S 1, 8, 6800 Mannheim 1

staatlich anerkannte Sekretärinnenfachschule für Fremdsprachen- und Europa-Sekretärinnen (Berufskolleg) -

Beginn: April/Okt. Förderung durch des Arbeitsessi. Staati. gopr. Betrickswirt Tages oder
Abendschule:
Abendschule:
Abendschule: Staati. gepr. Techniker Tages oder Abendschuie Machinenbau / E-Technik / Kfz.-Wesen / Bau / Holz Körnehach- westlaigh-ikatignig Doriming Tet. (82 %) 52 53 7

INTERNAT FREDEBURG.



Unser Internet: Das bedeutst für Sie nicht Resignation, lossen den, abschleben.
Unser Internet: Des lett eine besserer Chance für für (Grüß-Hille für die Schule, Erziehung in der Gemeinschaft, Konfiftdüsung: org 2, Tel. (0 29 74) 3 46



Da die Gesamtzahl der Erwerbs-

sehen: Zum einen hat ein "Ver-

drängungswettbewerb" stattge-funden, Praktiker wurden durch

Zweitens wurden neue Berufs-

felder für den Akademiker-Nach-

wuchs geschaffen. Und drittens hat in erschreckenden Größenord-

nungen das Problem Akademiker-

Arbeitslosigkeit seinen politischen

Die Daten lassen eine Verschärfung der Situation bis in die neunziger Jahre hinein erwarten: Die

Altersstruktur der Bevölkerung, so

die RCDS-Studie, ist durch einen "drastischen Rückgang" von Per-

sonen im Alter bis zu 20 Jahren gekennzeichnet. Lag deren Anteil im Jahre 1975 noch bei 28 Prozent,

so wird er 1990 nur noch bei 20,5

Prozent liegen. Gleichzeitig erhöht sich der Anteil der 20- bis 45jähri-

gen, zu dem auch der akademische Nachwuchs gehört, um rund vier

Katalog von Maßnahmen

Außerdem: In den vergangenen

Jahren hat sich die Zahl der Stu-

denten in der Bundesrepublik Deutschland fast vervierfacht. Von

290 000 im Jahre 1960 stieg sie auf 1,1 Millionen im Jahre 1981. Am

Ende der achtziger Jahre werden voraussichtlich mehr als 1,3 Millio-

nen Studenten an unseren Hoch-

schulen immatrikuliert sein. Wäh-

rend früher fast konstant der An-

teil der Studienberechtigten eines Altersjahrganges bei sechs Prozent

lag ist er inzwischen auf 23 Pro-

zent gestiegen und wird in den neunziger Jahren 34 bis 38 Prozent

Höherqualifizierte ersetzt.

Stellenwert erhalten.

auf 37.2 Prozent.

## rammieren auf dem n-Program

p. 10 Bad seemed being an income of Americal and the factor of the facto Die Tendenz, ein Volk von Akademikern werden zu wollen, ist in der Bundesrepublik Deutschland ungebrochen: Lag der "Akademisierungsgrad" im Jahre 1961 noch bei 2,9 Prozent der Erwerbstätigen, so ist er nach einer Untersuchung des "Rings Christlich Demokratischer Studenten" (RCDS) inzwischen auf mehr als 6,1 Prozent angestiegen. Bis zum Jahr 2000 wird ein weiterer Zuwachs auf 10 bis 12 Prozent prognostiziert. of Americality and tätigen im gleichen Zeitraum – mit konjunkturellen Schwankungen mikel generally by etwa gleichbleibend bei rund 26 Miles the second of E Millionen blieb, kann man heute bereits drei Ergebnisse dieser Ent-wicklung sich deutlich abzeichnen Wie Miker all das ale

### r-Preis für smedizin

Let H. to beth Angely and official control of State

J. M. Mines eutende wissenscht then the test on his corden Aufgenien? entrementen sinda a bis 35 Jahren Eng t der 1 Marz 1984. Ne ngungen bei der Ea tung. Krauss Ms. (8) Munchen 50.)

### lehrer von ademie

E. S Wilder ermationale Tenne ne" (FTA) in Wilden all den Bedan dere lie Auslastung der h der Tennulehrerage anden ist le ek dudium soll den ag nushehrern alles ten Was herate von ene er verland wind Te ündiges Lemense; daill - so die III. if der Ausbeldungen alle im Tennis voice hlage und Spieller erracht cen fehler en kann" Ergang toretische, kaufmar Warhing Ausbilde Triatacinie Tennik

c. Termstark Ju-

12 Wilderswilling

ENTEN dr!m a transfer All at Mode are arted AKADEMI NU TEL. 07562/242

tgenstein 3 to 2012 18 or date in the school na ng kapatan katan pangana pa

, JOSO Stadthagt the telepolitical states ichschule Parmite in historia

ato Touristik (SM) มกตุ สสา

attennen heberet Abitet

to Boustone

entactischule für kretärinnen

as Arbeitsomt viet the market The part of the Administration Tel (6. 31 1100 und EBURG-In the Harrist & all Lines

That's a fundament

Fidency, Productions I'd buy service barg : tel (0.79 74) 4

Edward ...

euro Schüler England · Frankreich Malte - Irland - Spanles - USA Spezialkurae für Erwachsene Katalog unverb, anforders Eurovac Stuttgart Neckaratr.228 Berstans 28 20 53

Maßnahmen zum Abbau der Probleme auf dem akademischen Arbeitsmarkt ohne durchschlagenden Erfolg angewendet worden ist. Eine effiziente Lösung verlange, daß das Problem nicht verdeckt oder in andere Bereiche verschoben, sondern wirklich mit Blick auf die möglichen Rückwirkungen angegangen werde. Man müsse sich Gedanken machen, fordert er, "das gesamte Bil-dungssystem von unten an mög-

Auf dem Weg zu einem Volk von Akademikern / Alternativen zum heutigen Studium

erst vor kurzem daren erinnert, daß

bereits ein ganzer Katalog von

lichst variabel" zu gestalten in dem Sinne, "daß an möglichst vielen Stellen und auf möglichst vielen Niveaus ein Ausscheren bzw. der Erwerb einer Berufsqualifikation Berchem schlägt als ersten Schritt vor, neben einer Reduzie-

rung der Studiendauer auch die Schulzeit von derzeit 13 auf 12 Jahre zu kürzen. "Außer der Bundesrepublik Deutschland leisten sich meines Wissens nur noch Italien und wohl auch einige Schweizer Kantone den Luxus einer 13jähri-gen Schulzeit." Die durchschnittliche Studiendauer von fünf bis sechs Jahren dazu addiert, sind Hochschulabsolventen in der Bundesrepublik mit mindestens 25 Jahren dann deutlich älter als ihre Kollegen in den übrigen Ländern.

In den "Hochschulpolitischen Informationen" hat Berchem seine weiteren Vorschläge skizziert: Da-nach wäre – nach dem Abitur am Ende der 12. Klasse - ein einjähriges "Propädeutikum" anzuschlie-ßen, das "studienfeldorientiert, ggf. auch berufsfeldorientiert" wäre, den Wegfall der 13. Klasse kom-pensieren und gleichzeitig bereits als Vorbereitung auf das Studium gelten könnte – so wie es vergleichsweise einmal in Frankreich existierte. Nach bestandener Prûfung wäre der Weg an die Universität frei, die Ankoppelung der Hochschule an die Schule nahtloser zu bewerkstelligen als heute.

Die ersten zwei Studienjahre wären nach dem Modell Berchem mit einem ersten berufsqualifizieren-den oder allgemeinbildenden Abschluß zu beenden, der den Eintritt in bestimmte Berufe ermöglichte oder Ausgangspunkt für eine wei-

Der künftige Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz (ab August). Theodor Berchem, hat Prüfting erbrachter Leistungen erte. Je nach Bestehen und in der Prüfung erbrachter Leistungen er-gäben sich drei Möglichkeiten: Die Prüfung wird, trotz gegebe-ner Wiederholungsmöglichkeit,

nicht bestanden. 2. Die Prüfung wird bestanden freilich ohne die für ein Weiterstudium erforderliche Note. Dann erhält der Student sein Diplom und ggf. einen zusätzlich zu erwerben-den akademischen Grad und verläßt die Universität mit einem Berufsabschluß.

3. Die Prüfung wird mit einer guten Note bestanden, und der Student kann sein Studium in einem zweiten Teil bis zu dem mit heutigen Abschlüssen vergleichbaren Examen fortsetzen.

### Notwendige Veränderungen

Ohne Wehrdienst einzurechnen wäre der Universitätsabsolvent nach der ersten Prüfung 21 Jahre alt und könnte im öffentlichen Dienst oder in der Wirtschaft sehr viel eher als heute in das Berufsle-ben eintreten – vor allem, ohne zeitlich und volkswirtschaftlich nutzlos viel in seine Ausbildung investiert zu haben.

Der weiterstudierende Jungaka demiker wäre am Ende des zwei-ten Teils dieses dem französischen Concours-System vergleichbaren Modells etwa 23 Jahre alt.

Berchem räumt ein, daß auf den ersten Blick alle diejenigen hart behandelt zu sein scheinen, die nach dem ersten Examen nicht weiterstudieren können. Aber, "wenn man eine Selektion vorneh-men will, die die Universitäten entlastet und den Betroffenen ggf. ersparen soll, zwei oder drei Jahre später vor Schwierigkeiten zu ste-ben, so scheint mir das vorgeschlagene Verfahren immer noch huma ner als etwa die gegenwärtige Zwischenprüfung, die den nicht zum Weiterstudium Akzeptierten mit nichts aus der Universität entläßt".

Wenn Mitte der neunziger Jahre tatsächlich mehr als ein Drittel ei-nes Altersjahrganges eine Hoch-schulzugangsberechtigung erwerben wird, dann – so folgert nicht nur Berchem-sind Veränderungen. der Schule und der Hochschule notwendig, "die rechtzeitig eingeleitet werden müssen".

### Ein Ventil für die Universitäten Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt

E. SCROOGE, tuttgart
Die ersten 13 Erfolgrechen haben von der Industrie- ind Handelskammer zu Mainz gesich ihre
Zeugnisse erhalten: Sie h ben sich
über das IHK-Fortbildingsangebot als "Technische Betrioswirte" für Führungsaufgaben qualifiziert. Die Vorbereitungen liefer über die "Akademikergesellschaft für Er-wachsenenfortbildung" ("KAD) in Stuttgart

Etwa 80 Prozent der A AD-Ab-solventen bestanden die Prüfung solvenien bestanden die Tulting an der IHK Kammer-G schäfts-führer Ernst Thöne bezichnete dies als ein "Traumergebn für die nebenberufliche Weiter ildung" und malte den Technischen Be-triebswirten eine rosige ukunft: "Die Nachfrage ist in der Wirt-schaft sehr groß."

Aufgearbeitet wird vor dem das

Defizit vieler Techniker, licht betriebswirtschaftlich rechien und denken zu können. Fe igungs-und Materialwirtschaft, organisa-tionslehre, Vertrags- und Arbeitsrecht, Rechnungswesen ind Ver-trieb – das sind die Schwipunkte der Weiterbildung. In dri Seme-stern versucht der Fernehrgang auf die Prüfung vor der Mainzer IHK, die bisher als einzije Kam-mer Technische Betriebeitre er mer Technische Betriebsvirte examiniert, vorzubereiten. Eit dem Abschlußzeugnis werden vorrangig Stellen in der mittelständi-schen Wirtschaft als Betrebsleiter bzw. in Großbetrieben as Grup-pen- oder Abteilungsleiter ange-

Den Löwenanteil ihrer Fortbildung müssen die Lehr angsteil-nehmer – derzeit 150 in ganzen Bundesgebiet – zu Hause ind nach Feierabend absolvieren. Dies be-deutet täglich ein bis eineinhalb Stunden Fleiß. In fünf Stidten bietet die AKAD darüber linaus in ihren Studienzentren regelmäßig begleitende Kurzseminar an Wochenenden an.

Weder bestimmte schulische noch berufliche Examina werden als Mindestvoraussetzung vorgeschrieben. Wer keine abgischlosse-ne technische Berufsalsbildung hat, kann auch mit mindestens sechs Jahren nachgewiesener praktischer Tätigkeit zur Prüfung md der Hochschule in Mainz antreten. Der Kreis der Weiterbildungswilligen reicht derzeit vom Facharbeiter bis zum Inhaber einer kleinen Firms.

# Am Feierabend wird für den Aufstieg gelernt

Fernuniversität Hagen mit neuem Angebot

Die Zahl der Fernlehrangebote, die Weiterbildungsinteressierten zur Verfügung stehen, steigt weiter an. 1983 sind es rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Nach einer Aufstellung des Bundesinstituts für Berufsbildung waren im April insgesamt 751 deutschsprachige Fernlehrgänge aus nahezu allen beruflichen und allgemeinbildenden Fachgebieten staatlich überprüft und zugelassen.

Aus dieser Statistik geht hervor. daß erstmals seit dem Jahre 1970 das Angebot an allgemeinbilden-den, vor allem auf Schulabschlüsse vorbereitenden Lehrgängen grö-Ber ist als das Angebot an berufsbildenden <u>Maßnahmen</u> Dabei stieg vor allem die Zahl der Sprachlehrgänge, da die Verbreitung und Verbesserung der Cassettenrecorder der Sprachausbildung im Fernunterricht neue Impulse gegeben hat.

Bei den berufsbildenden Fernlehrgängen bahnt sich im übrigen eine Umgruppierung der Schwer-punkte an. Neben den traditionellen Angeboten im kaufmännischverwaltenden und im technisch-ge-werblichen Bereich finden Fortbildungslehrgänge im Gesundheits-und Sozialwesen immer größeres Interesse. Auf sie entfallen - zusammen mit berufsfeldübergreifenden Maßnahmen – heute bereits acht Prozent der angebotenen Lehrgänge.

Eine Spezialität in diesem Bereich hat die Fernuniversität Hagen in den vergangenen Jahren mit Unterstützung des Bundesbildungsministeriums und in Abstimmung mit den 15 Spitzenverbänden der Weiterbildung entwickelt: Das "Zusztzstudium Weiterbil-dung", das in Kombination mit ei-nem vorausgegangenen Fachstudium eine Alternative zu der Ausbildung des Diplompädagogen darstellen soll. Wie der Leiter des Lehrgebiets Wissenschaftliche Weiterbildung/Erwachsenenbildung, Professor H. D. Schmitz, erklärt, soll dieses Zusatzstudium

vante Ausbildung für eine hauptberufliche Tätigkeit darstellen". Zielgruppe für das "erwachsenen-pädagogische" dium, das erstmals im kommenden

"in vielen Fällen eine praxisrele-

Wintersemester angeboten wird, sind die kunftigen Mitarbeiter in der Weiterbildung mit, so Schmitz, "überwiegend lehrenden, beratenden oder disponierenden Funktionen". Damit sei eine von der Erwachsenen- und Weiterbildungspraxis immer wieder erhobene Forderung erfüllt, eine fachliche Ausbildung durch eine erwachsenenpädagogische Zusatzqualifikation zu ergánzen.

Die Studieninhalte orientieren sich deshalb auch an den Erfordernissen der Praxis und haben einen Schwerpunkt im Bereich der didaktischen Fragestellungen. Das Zusatzstudium ist in sechs "Studienblöcke" gegiedert, die unabhängig voneinander studiert werden können.

Die Lehre von der Weiterbildung beginnt mit einer Orientierungs-phase. In der anschließenden Hauptphase" wird das verbindliche Grundwissen vermittelt. Die "Differenzierungsphasen" erlau-ben, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Genutzt werden können Wahlmöglichkeiten zur Ergänzung des Studienangebots aus anderen am eigentlichen Studiengang nicht beteiligten Lehrgebieten. Sofern noch keine Berufserfah-

rung gegeben ist, wird das Zusatzstudium durch eine "Praxisphase" abgerundet. Die Meldung zur Ab-schlußprüfung, ein Teil dieser Prüfung sowie die Dauer des Studiums insgesamt werden, so Schmitz, durch ein "Credit-point-System" aus Studien- und Leistungspunkten gesteuert, das den überwiegend berufstätig Studierenden erlaube, eine stärkere "Individualisierung" ihres Studiums zu erreichen, als dies bislang an der Fernuniversität üblich sei. Dies bedeute zugleich auch eine größere zeitliche Flexibilität im Studien-

Das "Zusatzstudium Weiterbildung" umfaßt 40 Semesterwochen-stunden und sieht eine Regelstudienzeit von etwa vier Semestern einschließlich Abschlußprüfung im Teilzeitstudium vor, wenn der Student pro Studienhalbjahr etwa Stundeneinheiten durcharbeitet. Zu den sechs Studienblöcken werden in einzelnen Zentren Präsenzveranstaltungen durchgeführt.

### **Budapest als** Rettung für Medizinstudenten

JAMES ROVER, Budapest Abiturienten, die in der Bundesrepublik Deutschland am Numerus clausus gescheitert sind, eröffnet sich jetzt eine weitere Möglichkeit, doch noch ihr Traumstudium Medizin zu absolvieren. Die "Ignaz-Semmelweis-Universität" in Budapest bietet 120 Bewerbern (vom 5. September 1983 his zum 30. Juni 1984) einen Platz für ein deutschsprachiges Medizinstudium für das kommende Studienjahr

dium an. In deutscher Sprache soll das Studium allerdings nur in den er-sten vier (von den in Ungarn vorge-schriebenen insgesamt zwölf) Se-mestern ablaufen. Parallel dazu wird Ungarisch gebüffelt.

Wie der Dekan der Budapester Universität, Zoltan Szabo, und der Leiter des deutschsprachigen Studiums, Attila Fonyo, jetzt erklärten, können sich Abiturienten bewerben, die das 30. Lebensjahr noch nicht beendet haben. Bewerbungsformulare sind bei allen ungarischen diplomatischen Vertre-tungen in der Bundesrepublik Deutschland (Botschaft und Konsulare) abzufordem.

Das Studiengeld – nur Gebühren für die Universität – beträgt mo-natlich rund 740 Mark (300 Dollar). Es muß für ein Semester im voraus und selbstverständlich in westlichen Devisen bezahlt werden. Hinzu kommen für jeden Studenten die Wohnungskosten, die nach An-gaben der Universität bei rund 150 bis 200 Dollar pro Monat liegen, sowie die sonstigen Lebenshal-tungskosten.

Die Studiensemester dauern je-weils von September bis Ende Ja-nuar und direkt daran anschließend von Februar bis Ende Juni. Das Neue an der Budapester Ausweichmöglichkeit ist vor allem auch die Chance, ohne Kenntnisse der Landessprache erst einmal das Fachstudium beginnen zu können. Ansonsten gibt es vergleichbare, zum Teil allerdings sehr viel kostspieligere Möglichkeiten, den Nu-merus clausus zu umschiffen, auch im westeuropäischen Ausland und im rumänischen Bukarest. Verlangt wird dort allerdings im Gegensatz zu Budapest immer der Nachweis über erfolgreich absolvierte Sprachkurse.

Anzeigen: Hans H. Lange, Hamburg ISSN 0722-1452

LANDSCHULHEIM SCHLOSS HEESSEN Privates staatlich anerkanntes INTERNATSGYMNASIUM HAMM · nahe dem Ruhrgebiet

HAMBURG

Staatl. anerk. priv

Ganztagsschule

- Sprechenfolge:
   Sexta: Englisch, Quarte: Französisch oder Latein
   Obertertia: 3. Fremdsprache oder Kurse in Me
- iem, auch für qualifizierte Real-

LANDSCHULHEIM SCHLOSS HEESSEN

- Sorgfältige Erziehung in kleinen Gruppen bis 18 Schüler je facheusgehildetem Gruppenerzieher
- Betrauung, Aufsicht und Anleitung bei der Anfertigung der Hausaufgaben in Ideinen Lerngruppen
- Gezielte Fretzeitgestaltung (Sport, Kultur, Arbeitsgruppen)

4700 Hamm 5. Schloßstraße 1 Telefon: 0 23 31 3 40 42 3 40 43



Graphik-Design Berufsausbildung Leitung: Setzke Ferdinandstraße 17 2 Hamburg 1

Die Alternative

FRANZÖSISCH AN DER CÔTE D'AZUR Verbinden Sie praktische Sprachstudien im BESTUTUT FRANCO-EUROPÉEN
mit Erholung im Badeort Antiben/Juan-les-Pina.
4 Std. Universicht tigt, Vollpena. alles inkl.
2-Wechen-Kurse DM 795, - voss 9. 18. bis 21. 18.
3-Wechen-Kurse DM 1225, - vom 5. 6. bis 24. 6/26. 6. bis
15. 7/17. 7. bis 5. 8/1, 8. bis 26. 8/28, 8. bis 16. 9/18. 9. bis 7. 10. usw.
Prospekte und Anskumft: DR. EISENRITH TOURS, Abt. WL 10
Amalienburgstr. 19, 3000 Mitnehen 60, Tel. 689 8 11 37 73



Ausbildung z. staati. gaprüften **7 Gymnastik-**

(Gemeinnützig)

Panoramastr. 4 Nähe Hauptbahnhof 7000 Stuttgart 1 - Tel. 0711/296102



Das Berlitz Diplom kann der Beginn Ihrer erfolgreichen Karriere sein.

Beginnen Sie Ihre Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent bei Berlitz. Rufen Sie gleich an und lassen Sie sich beraten.

040/327024 Kurze Mühren 2 2000 Hamburg

040/771538 Kleiner Schippsee 5 2000 Hamburg-Harburg

Mit Sprachen zum Erfolg.

Massage-Schule

Ortenau GmbH



vergeben.

Anfragen und Bewerbung richten Sie bitte an:

Massage-Schule Ortenau GmbH, 7601 Willstätt-Eckartsweler Teleton (07854) 1011



staati. gepr. Techniker Maschinenbau Versorgungssecrerk
Bautschnik (Hoch-, Ing.-Bau)
aligemeine Elektrolechnik
E-Technik (Datenverarbeitung Industriemeister (IHK) Metal-Ekkinterbeik geprüfter Polier (IHK) gepr. Baumaschinen-

führer (IHK) Schweißen (DVS) (Beginn monatich) Schweißtechn. (DVS) REFA-Lehrgänge

gepr. Sekretärin (IHK)

ein- und dreijährige alle Berufe des Gastgewe Küchenmeister (IHK) Serviermeister (IHK) Meister L Gastgewerb verbe (#HK)

staati. gepr. MTA staati. gepr. PTA staati. gepr. Masseur/ med. Bademeister Arzthelferin staati. gepr. Diātassistent(in)

igene Wittinheime mit Mense. Uttdengreiche Freizeit- und Sporteinrichtungen Briengen Sie unwerbindlich den Sotzielungszeit für Ihre des unschlie Fechnichtung



Gemeinnützige Schule in freier Trägerschaft

Die traditionsreiche INTERNATS- und GANZTAGSSCHULE für Mädchen und Jungen - staatlich anerkannt in allen Schulzw

das PÄDAGOGIUM BADEN-BADEN bietet an:

Sprachenfolge ab Klasse 5: Englisch ab Klasse 7: Französisch ab Klasse 8: Latein fakult, IL Wirtschaftsgymnaek (vorm, SPÖHRERSCHUL selt 1875) Klasse 11–13

IV. Grundschule Klasse 1-4 Klasse
Aufgabenüberwahen
Lehrer im Klasserwarben
Sinnvolle, differenzierte
Freibritbeschäftigung
Handwerfeiche Ausbeidung in AS
für Mäderhen und Jungen. Sport

Freibritgung
Freibritgung
Handwerfeiche Ausbeidung in AS
für Mäderhen und Jungen. Sport

Freibritgung

Freib

Ausbildung ist das beste Kapital!

7570 Baden-Baden, Am Schloßberg, Telefon (0 72 21) 2 38 62 und 2 39 13



B.-Blindow-Schulen

 Med.-tech. Assistent(in) MTA/L
 Pherm.-tech. Assistent(in) PTA Blo.-tech. Assistant(in) Bio.-tech. Assistent(in) BTA
 Chem.-tech. Assistent(in) CTA
 Masseur(in) und med. Bademeister(in) Beschäftigungstherapeut(in) i.V.
 Kosmetiker(in) i.V.

rersche Str. 31 · 4500 Osnabrück · Tel. (0541) 27321 oder 587155 Jenstraße 171 + 18 · 3062 Bückeburg · Telefon (05722) 3790



BERUFE FÜR DAS LEBEN

Geprüfte Sekretärin. Fremdsprachen- und Europasekretärin. staatl, anerkannte Erzieherin/Kindergärtnerin, staatl, geprüfte Kinderpflegerin, staatl. geprufte Hauswirtschafterin, einjährige Haushaltungsschule und hauswirtschaftliche Lehrgänge.

Gertrud Stahmer-Schulen — staatl. anerkannt — Wohn- und Studienheim, 8213 Aschau i. Chiemgau/Obb., Tel. 0 80 52 / 3 49



Auf der Nordsseinsel Langecog zur Schule geher

Postfach 13 05, 2941 Nordseehellbad Langeoog Telefon 0 49 72 / 3 16

REALSCHULE und GYMNASIUM LANGEOOG Staatlich anerkannte Schulen mit Internaten, Internatve Fördenung – Heusauf-gabenbetreuung – reichhaltiges Unterrichtsangebot



<u> Abitur</u> · Fachhochschulreife · Mittlere Reife Staati, anerk. Gymnasium und Auf- bor und moderne Übungs- und Lehr-baugymnasium mit Internat für Jun- raume - Zusätzliche Förderkurse -gen und Mädichen, Aufnahme in alle Abtur im Hause vor eigener Prü-Klessen, reiche Fächerwahl in der fungskommission.

Großer Naturpark-Sriennum-FörderBesondere Vorteile; Kein Lehrermangel - Kleine Klassen - Sprachlaraum - Photolabor etc. Aufnahme in 
Prospekt ant



Informationsschrift und Auskunft über Stipendien und Darlehen durch das Sekretariat der Schule

2. INTENSIVEURSE

vidueller Nachhilleuns

FUR SCHULER

elschüler, Gymnesiest

3-Wochen-Ferien-Kurse + 4 Stunden Unterricht am Tag.+ Erholung + Freizeitprogramm + muung durch qualifizierte Erzieh

EUROPÄISCHES

SCHULUNGSZENTRUM BAD NEUSTADT/S.

in Zusammenarbeit mit

GISE-GESELLSCHAFT FÜR

INDUSTRIELLE SCHULUNG UND ENTWICKLUNG MBH

An der Wandelhalje 20 8740 Bad Neustadt/S. Tel. 0 97 71 / 80 41

in 4 Semestern, mit gleichzeitigem Erwerb der Fachhochschulreife. Ausbildungsbeginn 5. Sept. 1984. Eigenes Wohnheim und Mensa. Chemisches Institut Dr. Flad staatlich anerkannte Berufsfachschule (Berufskolleg) Breitscheidstraße 127, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 II) 63 47 60

SUPERLEARNING kombiniert mit wissenschaftlicher Arbeits-Neue Ferienidee COMPUTER CAMP Einführung in die Programm BASIC in telcht verstik

methodik für alle Fächer in Lern- und Prüfungstralnings.

• Korrektur von Examensarbeiten (auch Diss.). Privatinstitut für Spezialseminare Winfriedstr. 60, 4790 Paderborn 0 52 51 / 2 29 23



Am 14. September 1983 erscheint eine weitere Sonderveröffentlichung mit dem Thema

# **Fortbildung**

Informationen über Anzeigen erteilt Ihnen gern DIE • WELT

Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Straße 1 2000 Hamburg 36, Tel. 0 40 / 3 47 41 28 oder 3 47 44 40

are noted Attached Same margin h Call Control of the C

Zukunft





Rhythmische und pflegerische Gymnastik, Sport, Turnen, Spiel, Jazz (staati. Beihilfe) Eintritt Frühjahr und Herbst Prospekt auf Anforderung

Glucker-Schule



gang werden wie-der Schulplätze

### Blüm unterstützt Forderung der Kassenärzte

pje. Düsseldorf Die ambulante Behandlung durch niedergelassene Ärzte hat nach Darstellung von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) Vorrang vor der stationären Versorgung. Bei der Eröffnung des 12. Deutschen Krankenhaustages/Interhospital gestern in Düsseldorf sagte Blüm: Die Ausgabenüber-hänge der Krankenhäuser, 1982 immerhin eine Milliarde Mark, sind nur durch Konzentrierung der stationären Leistungen auf das me-dizinisch Zweckmäßige und Not-wendige in den Griff zu bekommen, verbunden mit einer Rückführung der Verantwortung auf die dem Bürger jeweils zur Verfügung stehenden Einrichtungen oder Gruppen. Das bedeutet, wo immer nach ärztlichem Urteil möglich, ambulante Behandlung und häusliche Krankenpflege vor stationä-rer Behandlung im Krankenhaus." Blum stellte sich damit hinter die von den Kassenärzten propagierte Forderung "soviel ambulant wie möglich, soviel stationär wie nötig". Zuvor hatte sich Bundespräsident Karl Carstens für mehr Menschlichkeit im Krankenhaus ausgesprochen. Der Krankenhaustag befaßt sich bis zum Freitag unter dem Thema "Leistungs-pflicht und Leistungsvermögen der Krankenhäuser" vornehmlich mit Fragen der Krankenhausfinan-

### Kritik an Reagans Wirtschaftskurs

AP, San Fancisco "American Jewish Congress", eine einflußreiche jüdische Organisation, hat in ihrem Bericht zur Jahresversammlung die Wirt-schaftspolitik Ronald Reagans für die hohe Arbeitslosigkeit im Lande verantwortlich gemacht. Die Zahl der Arbeitslosen sei die höchste seit Ende des Zweiten Weltkrieges, und die Zahl derer, die unter der Armutsschwelle lebten, habe wieder die Marke von 1964 erreicht. Damit seien nahezu zwei Jahrzehnte wirtschaftlichen Fortschritts zunichte gemacht worden, bemerkt die überparteiliche Organisation. Die einzige gesellschaftliche Gruppe in den USA, die vom viel diskutierten sozialen Netz beschützt werde, sei die Minderheit der Superreichen, kritisiert der jüdische Kongreß.

# Kirchentag ist mehr als eine Friedenskampagne

H. OHNESORGE, Hannover Mit Grußworten von Ministerpräsident Ernst Albrecht, Erhard Eppler, Landesbischof Eduard Lohse, Weihbischof Heinrich Pachowiak und Oberburgermeister Herbert Schmalstieg wird heute abend auf dem Opernplatz in Han-nover der 20. Deutsche Evangelische Kirchentag offiziell eröffnet. Zuvor gibt es einen Gedenkgottes-dienst am Mahnmal in Bergen-Belsen, ein zehnminütiges Einläuten des Kirchentages sowie Gottesdienste in vielen Kirchen der Stadt und in den Hallen des Messegeländes Naha-Geinlässen des Messegeländes des. Neben Geistlichen aus der "DDR" und aus der Ökumene werden sich daran auch katholische Priester als Liturgen beteiligen.

Bis zum letzten Augenblick hatten Angehörige der "Friedensbe-wegung" durch ihre geplante "Friedenskampagne" mit dem Motto "Umkehr zum Leben – die Zeit ist da für ven Nein ohne jedes 19 zu Wassenvernichtungsmitteln" Ja zu Massenvernichtungsmitteln" für Spannungen gesorgt. Minister-präsident Albrecht erklärte dazu, Christen verdienten diesen Namen nur, wenn sie allein Gott in den Mittelpunkt stellten und nicht den Frieden. Der württembergische Landesbischof Hans von Keler drückte in einem WELT-Gespräch (vgl. 6. 6. 1983) seine Hoffnung aus, Seite 2: Vom Text zu Textilien?

sorgen werde, daß wenigstens "die ganze Bandbreite" der Diskussion "verdeutlicht" werde.

Erhard Eppler, der Präsident des Kirchentages, sagte mehrfach, von einer "Umfunktionierung" des Protestantentreffens könne keine Rede sein. Als Kirchentagspräsident sei er ein Anwalt derer, "die solche Tücher tragen, und derer, die es nicht tun". Eppler bezog sich dabei auf die von den Pazifisten auf dem Kirchentag getragenen violetten Tücher. Über die Auseinandersetzung

um die Friedensbewegung wird al-lerdings leicht übersehen, daß die-ser vom 8. bis 12. Juni veranstaltete 20. Deutsche Evangelische Kir-chentag unter seinen mehr als 1600 Veranstaltungen mehr Gottesdienste und mehr Bibelarbeiten anbie tet als je ein Kirchentag zuvor. Stärker als je zuvor kommen ganze Gruppen aus den Gemeinden unter Führung ihrer Pfarrer, um eine Auswahl unter der schier unüber-sehbaren Zahl der Veranstaltungen zu besuchen und der Gemeinde daheim anschließend zu berichten. Auch diesmal wird der Anteil junger Menschen unter den zumindest 120 000 Teilnehmern bei etwa zwei Dritteln liegen.

### Vogel fordert Verbesserungen im Transitverkehr

Zum ersten Mal hat eine Fraktion des Bundestages den Vorstoß unternamen, die Bestimmungen des zehn Jahre alten Transitabkommens - das unter dem Dach der allierten Gesamtverantwortung für Deutschland geschlossen wurde - zu ändern und zu verbessern. Die SPD-Bundestagsfraktion verabschiedete gestern in ihrer ersten Berlin-Sitzung in der neuen Legislaurperiode einen Antrag an die Bundesregierung, "in Gesprä-chen nit der DDR weiterhin auf allen Ebenen unter Ausnutzung der bestehenden Vereinbarungen auf weitere Erleichterungen im Transitverkehr hinzuwirken". Das Transitabkommen sieht ausdrücklich vor, daß die jeweiligen Regierunger über Art und Zustand des Transiverkehrs sprechen, falls sich Probleme ergeben.

Der Antrag trägt die Handschrift von Hans-Jochen Vogel, der Ende Mai ausführlich mit dem "DDR"-Staatsiatsvorsitzenden Erich Honecker sprach und dabei ausdrücklich die Beschwerden der Bundesrepublik Deutschland über bestimme Vorkommnisse in der DDR'-Transitpraxis vortrug.

# König Fahd unterstützt **PLO-Chef Arafat**

Algerischer Präsident will in Damaskus vermitteln

DW. Jerusalem/Damaskus

In einer Serie hochrangiger diplomatischer Gespräche bemühen sich arabische Politiker um eine Beilegung des Streits innerhalb der PLO und der Kampforganisation Al Fatah sowie um eine Lö-sung des Libanon-Problems.

Syrien, das das libanesisch-israelische Abkommen zum Rückzug fremder Truppen ablehnt und die extremistischen Kräfte in der PLO unterstützt, fällt dabei eine Schlüsselrolle zu. In die Diskussionen schaltete sich auch der rumänische Außenminister Stefan Andrei ein, der mit seinem syrischen Amtskollegen Abdel-Halim Khaddam in Damaskus zusammentraf, Andrei hatte zuvor in Bukarest mit Arafat

Der algerische Präsident Chadli Benjedid, den Arafat nach seinem Rumänienbesuch aufgesucht hat-te, sprach in Damaskus mit Fatah-Funktionären und dem Chef der "Volksfront für die Befreiung Palästinas", George Habasch, einem Gegner Arafats. Habasch, der zu-vor mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Chedli Klibi, konferierte, erklärte, er habe bei-

den ein Treffen der Fatzh-Führung und anderer PLO-Kommandos vorgeschlagen. Ziel sei die Aufrechterhaltung des "demokrati-schen Dialogs und Verzicht auf militärische Aktionen, um innerhalb der Fatah oder der ganzen PLO innere Reformen sicherzustellen".

Benjedid, der auch mit dem syrischen Präsidenten Assad konferiert hatte, sagte in einem Fernsehinterview, er wolle zur Einheit der Palästinenser beitragen. Er hoffe auf arabische Zusammenarbeit, um diesen Streit beizulegen.

Der saudiarabische Kronprinz Abdullah schloß seine Gespräche mit Assad ab und traf inzwischen in Bagdad ein. Arafat nahm unterdessen an der Seite des saudiarabi-schen Königs Fahd an der Eröffnung eines Militärflugplatzes in Dschidda teil. Dabei versicherte der Monarch den PLO-Chef öffentlich seines Rückhalts. "Wir schätzen uns glücklich, heute Yassir Arafat, den Vorsitzenden der Palästinensischen Befreiungsorganisa-tion, auf den wir große Hoffnungen etzen, bei uns zu wissen", erklärte Fahd. Saudi-Arabien und die PLO bewegten sich im Rahmen einheit-

### Worms-Brief an Schnoor: Den Anfängen wehren

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag, Bern hard Worms, hat gestern Innenmi. nister Herbert Schnoor (SPD) aufgefordert. "alles Erdenkliche zu tun", um die geplante Blockade einer NiXe-Raketenstellung bei Datteln zu verhindern. Die dreitä. gige Besetzung ist von der "Aktion gegen den Krieg" angekündigt worden. Worms sprach davon, daß man angesichts der Diskussion um bevorstehenden heißen Herbst" schon den Anfangen web-ren müsse. Auch der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehr-Verbandes, Heinz Volland, äußerte sich in einem Schreiben an sich in einem Schneiden an Schnoor besorgt über die Anklin-digung. Er schrieb, die Bundes-wehr dürfe auch nicht durch "gewaltfreie" Unrechtsaktionen an der Ausübung ihres verfassungsge mäßen Auftrages gehindert wer.

Worms kündigte gestern außerdem an, seine Fraktion werde gegen die Pläne der SPD-geführten Landesregierung stimmen, einen Doppel-Haushalt für 1984/85 vorzuegen: Dies sei nur "ein vordergründiges Manöver", um Minister präsident Johannes Rau vor einer Debatte über die desolate finanz. politische Lage des Landes vor der Landtagswahl 1985 zu bewahren.

# In der Union regt sich Kritik am Stil der Biedenkopf-Debatte

MANFRED SCHELL, Bonn Die Art und Weise, wie in dem CDU-Landesverband Westfalen-Lippe mit Kurt Biedenkopf umge-gangen wird, hat auch in den Rei-hen der CDU/CSU-Bundestags-fraktion zu kritischen Anmerkungen geführt. In einer Sitzung der CSU-Landesgruppe sagte deren Vorsitzender Theo Waigel: "Wie mit Biedenkopf umgegangen wird. ist unwürdig für die gesamte Union." Zuvor hatte der Abgeordnete Ernst Hinsken das "Thema Biedenkopf" aufgebracht und den Stil im Umgang mit dem westfälischen

CDU-Vorsitzenden beanstandet. Auch zahlreiche Bundestagsabgeordnete der CDU vertraten ge-stern in Bonn den Standpunkt, die Auseinandersetzungen in Nordrhein-Westfalen seien abträglich für das Image der CDU insgesamt. Schließlich habe Kurt Biedenkopf als Generalsekretär einmal mit

Helmut Kohl an der Spitze der Partei gestanden, wurde argumen-tiert. Nicht selten wurde zudem gefordert, der Parteivorsitzende Bundeskanzler Helmut Kohl solle in dieser Situation "ein Macht-wort" sprechen. Aber damit ist, zumindest vorerst, nicht zu rechnen, da Kohl diesen Konflikt am liebsten als einen internen Vorgang in der CDU von Westfalen-Lippe be-handelt wissen möchte. In der vergangenen Woche hatte der Kanzler Kurt Biedenkopf empfangen. An-gebote für eine Tätigkeit im inter-nationalen Bereich, zum Beispiel bei der Europäischen Gemeinschaft oder eine Spitzenposition in der Diplomatie, wurden bislang zu-mindest gegenüber Biedenkopf nicht gemacht. Im Kanzleramt wird angesichts

der Berichte, die Gewährsleute aus der westfälischen CDU liefern, nicht ausgeschlossen, daß Biedenkopf die Kampfkandidatur gegen den Bochumer Professor Wolfgang Brüggemann am 2. Juli auf dem Landesparteitag in Hagen gewin-nen wird. Schließlich ist die Nominierung des Gegenkandidaten Wolfgang Brüggemann im Vor-stand mit nur einer Stimme Mehrheit gefallen. Biedenkopf hat Rücktrittsaufforderungen mit dem Hinweis, das Vertrauensverhältnis sei gestört, abgelehnt. Statt dessen erklärte er den Mitgliedern des Vorstandes, der Parteitag solle über sein Mandat als Parteivorsitzender entscheiden. Diese Aussage deutet ebenfalls darauf hin, daß Biedenkopf die Auseinandersetzungen in der Führungsspitze der westfälischen CDU – unter anderem sollen Bundesminister Heinrich Windelen und Staatsminister Friedrich Vogel gegen ihn sein -"durchstehen" will. Biedenkopf betrachtet, wie er in

einem Rundfunkinterview dargelegt hat, die Gegenkandidatur als einen Beitrag zur Klärung der Fronten. Schon seit längerem, so sagte er, gebe es in der Landespar-tei von Westfalen-Lippe "unter-schiedliche Auffassungen über die Arbeitsweise und die Ziele der Partei, auch die Aufgaben des Landesvorsitzenden".

Er habe eine Konzeption von dem, was die politische Partei sei und tun solle. Biedenkopf stellte die Frage: "Ist es die Aufgabe einer politischen Partei, die Politik voranzutreiben, oder ist es in erster Linie Aufgabe einer politischen Partei, internes Diskussionsforum zu sein und auch Boden für persönliche Karrieren?" Damit meinte er offensichtlich auch den rheinischen CDU-Vorsitzenden Bernhard Worms, der sich in der Spitzenkandidatur für die nächste Landtagswahl gegen ihn durchge-

setzt hat. Er. Biedenkopf, sei der Meinung, daß die politischen Parteien zuerst die Kraft sein sollten, in der sich Strömungen in der Bevölkerung sammeln und mehrheitsfähig werden. Zu der Vermutung, es handele sich bei den Vorgängen um "eine späte Rache des Kanzlers", antwortete Biedenkopf, er widerspreche solchen Gerüch-

Oppositionsführer Worms bezeichnete gestern "einzelne Vorgänge" in der Abwahldiskussion um Biedenkopf als "par-teischädigend". Er werde alles tun, um die Union in Nordrhein-Westfalen vor weiterem Schaden zu bewahren. Welche internen Vorgänge nach seiner Meinung "die Grenzen des Erträglichen überschreiten", wollte Worms nicht erklären. Er machte aber deutlich, daß es die Tatsache einer Gegenkandidatur

### **Marine: Deutsche** Gewässer sicher

dpa, Benn Das Eindringen sowjetischer U-Boote in die deutschen Küsten gewässer erscheint nach Ansicht des Inspekteurs der Bundesmarine, Vizeadmiral Ansgar Bethge, unmöglich In einem Interview der Deutschen Welle erklärte Bethe gestern, die Flachwasservor der deutschen Küste machten ein unbeobachtetes Operieren von Unterseebooten normaler Größe praktisch nicht möglich. Es wäre außerdem sehr schwierig, die Enge zwischen der Insel Fehmarn und der dänischen Küste zu passieren. Denkbar allerdings wäre so Bethge, daß sogenannte Kleinst-U-Boote versuchen würden, auch in Flachwassergebieten zu operieren Nach den der deutschen Marine vorliegenden Erkenntnissen verfügt die Sowjetunion jedoch nicht über solche Kleinst-U-Boote, die für operative Angriffsaufgaben tauglich wären.

Schade, wenn Sie sie nicht bald persönlich kennenlernen würden – mit ihrem bezaubernden Charme, ihrer natürlichen Anmut, ihrer Fürsorge und nimmermüden Aufmerksamkeit.

Die jahrhundertealte philippinische Gastfreundschaft ist unseren »First Ladies« von den Augen abzulesen – an Bord Asiens erster internationaler Fluglinie, die Ihnen im übrigen noch viele andere sehr gute Gründe nennen kann, warum auch Sie sie demnächst zur ersten Wahl machen sollten.

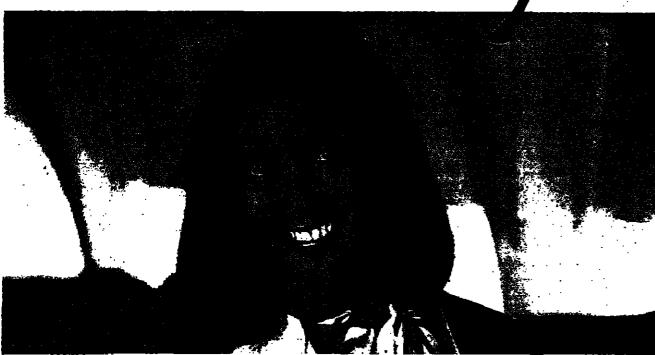

# ippine Airlines

m Athens Bahrain Bandar Seri Begawan Bangkok Brisbane Dhahran Dubai Canton Frankfurt Hong Kong Honolulu Jakarta Karachi Kota Kuala Lumpur London Los Angeles Manila Melbourne Paris Peking Port Moresby Rome San Francisco Singapore Sydney Taipei Tokyo Zürich

# **Deutsche Kreuzfahrttradition** MS REGINA MARIS

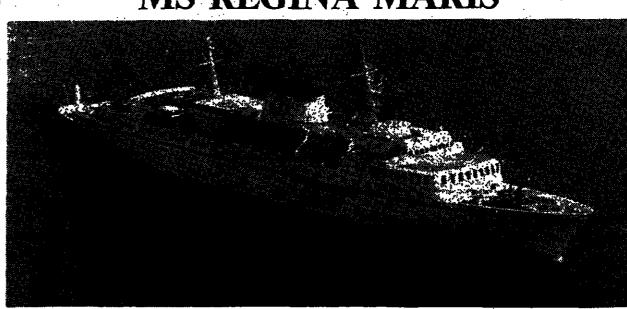

7 Tage Norwegische Fjorde ab DM 980,-

wöchentliche Abfahrten jeweils Samstag von Bremerhaven Termine: Juni 18., 25. - Juli 2., 9., 16., 23., 30. - Aug. 6., 13., 20.

| Tag    | Hafen                  | Ankunft | Abfahrt |
|--------|------------------------|---------|---------|
| 1. Sa. | Bremerhaven-Columbuska | ai      | 18.00   |
| 2. So. | auf See                |         |         |
| 3. Mo. | Eidfjord               | . 07,00 | 14.00   |
| 4. Di. | Gudvangen              | 08.00   | 10.00   |
|        | Flam                   | 12.00   | 18.00   |
| 5. Mi. | Hellesylt              | 14.00   | 16.00   |
|        | Geiranger              | 17.00   | 22.00   |
| 6. Do. | Bergen                 | 14.00   | 22.00-  |
| 7. Er. | auf See                | 1       |         |
| 8. Sa. | Bremerhaven-Columbuska | i 08.00 |         |

Teilnehmerpreise pro Person (alle Kabinen mit Dusche/WC, Radio, Telefon):

B-Deck 3-Bett, innen DM 980,- / 2-Bett, innen DM 1280,- / 2-Bett, außen DM 1480,- / Einzel, außen DM 1880,-A-Deck Doppel, innen DM 1280,-/Doppel, außen DM 1480,-/2-Bett, innen DM 1620,-/

2-Bett, außen DM 1880,- / 2-Bett, außen (mit franz. Betten) DM 2620,-Bootsdeck 2 Bett, außen DM 2620,-/Einzel, außen DM 2820,-/Luxus, außen DM 2980,-

Ausführliche Programme, Auskünfte und Buchungen in Ihrem Reisebüro.

Am Hafensteig 19 · 2430 Neustadt/H. Telefon 0 45 61 / 60 41 · Telex 261225 Anfälliges

fu (London) – Völlig unerwartet wurde die jüngste Aufwärtsent-wicklung des britischen Pfundes

gegen Ende der vergangenen Wo-che unterbrochen. Trotz aller Eu-

phorie in der Londoner City über

einen scheinbar nicht mehr aufzu-

haltenden Sieg der konservativen

Regierungspartei bei den Unter-

hauswahlen am morgigen Don-

nerstag hatte ein Gerücht genügt, die britische Währung plötzlich wieder anfällig werden zu lassen.

Der Grund für den Wertverlust

am vergangenen Freitag gegen-ilber dem amerikanischen Dollar

um 1,85 Cents und gegenüber der D. Mark um mehr als vier Pfennige war die unbestätigte Nachricht,

Nigeria habe aufgrund anhalten-der Nachfrageschwäche nach sei-nem Rohöl den Ölpreis herabge-setzt. Prompt kam es zur Erschüt-

terung am Londoner Devisen-

Das Nigeria-Gerücht wurde von

der Opec inzwischen heftig de-mentiert, und dies - wie sollte es anders sein-verfehlte seine positi-

ve Wirkung auf das Pfund nicht, dessen Wert am Montag umge-hend wieder auf alte Höhen stieg. Doch das kurze Zwischenspiel muß zu denken geben.

Ölexperten fragen bereits, wie lange Nigeria seine unterhalb der gesetzten Marke liegenden Ölver-käufe verkraften kann. Und nicht

nur Ecuador soll bereits zu Dis-

kontpreisen verkaufen. Die ge-genwärtige Opeo-Produktion

ingen wehre

DU-Fraktonsvorster
eldorter Landing he
nus, hat system land
rheit Schmoor Spore
Landing Biob
Landing Erdenklich
Landing Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landing
Landi

kundigte gestem ne eine Fraktion webs kane der SPD gebbe ierung stromen & deung ierung stromen & deung stromen & deung ierung stromen & deung ierung deung deun Manover um Mine Johannes Kan vorg ber die desolate fin Lane des Landes voi ahl 1985 zu bewahre ie: Deutsch

sser sicher de le deutschen Kieserschent nach Angeteurs der Bundessemiral Ansgar Betein ernem Intervens Welle erkläne Betein Einenhausserschen Kuste mehr itschen Kuste met achietes Openerent oten normaler Ge icht moglich. Es e ehr schwierig die fe er Insei Fehman e en Kuste zu passes

allerdings ware sorenannte Klein. ichen wurden auch gehieten zu opene den deutschen Me a Erkenntnissen e vjetumom jedochie Klemet U. Boote, & over Amendisaniele

M 14805 M (620)

11. M 20SOF

stration. schaftliche Wachstumsrate kann das Defizitoroblem nicht lösen". erklärte Feldstein auf einer Veranstaltung der American Stock Exchange. Unvorstellbar sei auch eine Zunahme des realen Bruttoso-

H.A. STEBERT Washington zialprodukts um vier Prozent per annum über mehrere Jahre, wenn das Haushaltsdefizit fünf Prozent der Wertschöpfung ausmache. Wenn nichts geschieht, droht laut Feldstein ein Zusammenbruch des

> Für Feldstein gibt es mur eine Lösung: Anhebung der Bundeseinnahmen von 1985 an. Diesem Vorschlag würde auch Präsident Reagan zustimmen, der höhere Steuern jetzt für konjunkturpolitisch gefährlich halte. Zurückgewiesen hat das Weiße Haus den Vorschlag des demokratischen Sprechers des Repräsentantenhauses, O'Neill, die am 1. Juli fällige Einkommensteuersenkung um zehn Prozent auf 700 Dollar zu beschränken. Da-

wird auf durchschnittlich 17,5 Milwindati durchschinktien 17,3 Mil-lionen Barrel pro Tag geschätzt, weniger als noch im März bei der Festsetzung der neuen Preise und Mengen in London erwartet wor-

Auch ohne ein weiteres Absin-ken der Ölpreise wird die nächste britische Regierung mit erheblichen Budget-Problemen zu kämpfen haben. Eine Anlage in Pfund Sterling ist somit nicht un-

### "Europameister"

bedingt mehr zu empfehlen.

Py. – In der eigenverantwortli-chen Vorsorge durch Versiche-rungen sind die Deutschen "Europameister". Unter 18 europäischen Staaten steuerte die Bun-desrepublik 28 Prozent des auf 305 Milliarden Mark addierten Prä-mienvolumens bei. Dieser hohe Anteil ist nicht so verwunderlich, wenn man berücksichtigt, daß in dieser Summe private wie gewerb-liche Risiken enthalten sind. Und in einer hochtechnisierten Industrie in einem exportintensiven Land fallen hier schon beträchtliche Summen z.B. für Industrie, Feuer-und Transportversicherun-gen an. Auf die Einwohnerzahl bezogen ist jedoch nicht die Bun-desrepublik, sondern die Schweiz das versicherungsfreudigste Land. Die Eidgenossen geben jährlich 2260, die Deutschen 1400 DM für Versicherungen aus. Das liegt daran, daß die Schweizer in weit höherem Maß ihre Altersvorsorge auf private Lebensversicherungen aufbauen. Freilich hätten wir allen Grund, angesichts der angeknacksten Rentenfinanzen privat mehr an Vorsorge für das zweite Leben" zu tun

le ungebrochen rollt, die Spotmen-gen von "normal" fünf Prozent des Weltolhandels auf mindestens 30

Prozent gestiegen sind, da Opec-Länder auch indirekt mit Lohnver-

arheitungsaufträgen in ausländi-

schen Raffinerien die Quoten von

London unterlaufen, bleiben Tata-

rennachrichten vom Ölmarkt nicht

Die deutschen Rohölimporte sind in den ersten vier Monaten um

weitere 8,7 Prozent gesunken, der

Preis frei Grenze lag im April bei

540 Mark je Tonne gegenüber fast 600 vor einem Jahr. Die Ruhrkohle

wehrt sich mit Ausverkaufspreisen

gegen den Erstickungstod unter

den eigenen Halden, mit Spotmen-

gen unterbot sie sogar die Import-kohle um zehn Mark je Tonne – 100

Klaus Giesel von Raab Karcher

berichtet davon, daß im Heizölver-trieb der Teufel los ist – mehr als hundertmal mußte sein Haus die

Notierungen im letzten Jahr korri-

gieren, seit Anfang des neuen Jah-

res schwappten die Preise für

leichtes Heizől schon 36mal hin

und her. Und vom Benzinmarkt

weiß er zu berichten: "Am Tank-stellenmarkt wird in der Tat mit

harten Bandagen gekämpft, und

häufig werden wir rasiert, noch be-

Ob die Opec nun untergeht – und mit ihr dann auch der Rohöl-

preis oder ob - mit Hilfe der Nicht-

Opec-Ölländer (Großbritannien

Mexiko, Ägypten) – doch noch eine Stabilisierung auf etwas ermäßig-

tem Preisniveau gelingt, nie darf der Energiepolitik die Tatsache aus dem Blick geraten, daß jede heute

dem Bick geraten, dab jede neute
und morgen verbrauchte Tonne
Rohöl durch Öl ersetzt werden
muß, dessen Förderung teurer sein
wird als der heutige Marktpreis.

Denn nur Öl ist in der Lage,
wesentliche Mengen des Mehrbedarfs an Energie in den kommender So Johns zu decker So kom-

dnen 50 Jahren zu decken. So kom-

men ernsthafte Langzeitstudien

(Sweny im Summary Report, Stan-ford 1982) für das Jahr 2020 zu Ölpreisen zwischen 60 und 130

Dollar je Faß, was den Energiepoli-

tiker Jürgen Schürmann vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln zu der Konse-

quenz führt, daß zur Fortsetzung

von Öl-Investitionen die staatliche Abgabenpolitik geändert werden müßte, daß die Ölsteuer am Ge-

winn und nicht am verlustbringen-

den Umsatz ausgerichtet werden müßte. Ein guter, aber wohl wenig realistischer Gedanke – für viele

vor wir eingeseift wurden."

Mark unter den Listenpreisen.

### Opec verfehlte das Ziel Von HANS BAUMANN

Vier Monate erst sind ins Land gegangen, daß sich die Vereini-gung erdölexportierender Länder (Opec) in London traf und Produktionsquoten für die 13 Mitglieder dieses Preiskartells in Gesamthöhe von 17,5 Millionen Faß (159 Liter) pro Tag vereinbarte. Bis zum Sommer, so das anvisierte Ziel, sollte der Weltölmarkt mit dieser selbst verordneten Abstinenz wieder ins Gleichgewicht gebracht und der Ölpreis stabilisiert werden.

Das Ziel wurde verfehlt. Die Opec wird in Kürze einen neuen Termin vereinbaren und dann schon zum dritten Mal in diesem Jahr versuchen müssen, sich auf geringere Förderquoten zu einigen. Doch auf einen, solchen dritten Treffen wird eine Bombe ticken Die Saudis, die sich selbst schon im Interesse des Kartells zum Swing-Lieferanten machten, haben ihre Förderung auf 3,5 Millio-Und damit sind sie an der technischen Untergrenze ihrer Förde-rung angelangt, sollen nicht Reser-ven gefährdet werden.

Die Saufis konnten sich den Luxus der freiwilligen Förderdrosselung leisten, um den Rohölpreis nicht weiter abgleiten zu lassen. Doch nun sind auch sie am Ende ihrer Stöp-and-go-Politik. Jetzt kann es sich als Fehler erweisen, daß sich die Opec vor zwanzig Jahren den Status eines Preiskartells gab, daß sie im Glauben an nie endendes Wachstum vergaß, sich auch ein mengenmäßiges Korsett für böse Tage zuzulegen.

Dem nun werden jene Länder, die den Schwur vom März in London brachen, in die Pflicht genommen. Jetzt müssen sie den Gürtel enger schnallen – und das, obwohl sich der Anteil der Opec an der Deckning des Weltölbedarfs seit 1973 von 54 auf 33 Prozent verringert hat. Das geht bei manchem Opec-Mitglied an die Substanz, vor allem Nigeria, das praktisch zah-lungsunfähig ist, und Irak und Iran, die – koste es was es wolle – mit dem Öl Devisen beschaffen mis-sen, wollen sie ihren Krieg fortführen oder einer von ihnen gar gewin-

Käme es gar zu einem Frieden Zwischen beiden Ländern, so würde die Förderkapazität auf beiden Seiten schnell vergrößert und das weltweite Angebot an Rohol noch weiter steigen. Der Absturz des Ölpreises wäre beinahe pro-Da das in London anvisierte Ziel nicht erreicht wurde, da die Ölwel-

VEREINIGTE STAATEN

## Feldstein übt scharfe Kritik am Budget-Defizit

Das Defizitproblem der USA, das zwei Jahre lang verharmlost wur-de, rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen. Daschen Auseinandersetzungen. Da-zit beigetragen haben besonders die Attacken gegen die gewaltigen noten Zählen im US-Haushalt auf dem Williamsburg-Ginfel. Mit bis-her nicht gekannter Schärfe hat der Chefökonom des Weißen Hau-ses, Martin Feldstein, jetzt vor der Illusion gewarnt, ein Land könne auf Dauer mit einem Budgetfehl-betrag von iährlich 200 Milliarden betrag von jährlich 200 Milliarden Dollar oder mehr leben. Er distanzierte sich damit von der Admini-

Eine noch so robuste wirt-

Konjunkturaufschwungs mit langjähriger hoher Arbeitslosigkeit und unvermeidlichen Steuererhö-

durch könnten rund 18 Milliarden Dollar eingespart werden. Reagan kündigte sein Veto an.

UNCTAD VI / Lambsdorff empfahl wechselseitigen Respekt

# Handel als Schlüssel zu Wachstum und wirtschaftlicher Entwicklung

senden Vertreter osteuropäischer Staaten, deren materielle Beiträge

seit jeher bescheiden aus allen, in die Pflicht. Die derzeitige situation sei allerdings auch "eine Heraus-forderung für die Entwicklungs-

Vor dem Hintergrund der "ernstesten und umfassendsten Wirtschaftsrezession der Nachkriegszeit" hat Bundeswirschaftsminister Otto Graf Lambsdorff seine Zuversicht ausgedrückt, daß die Industrieländer der Dritten Welt durch Marktiffnung, Ausweitung des Handels und Stabilisierung der Experterlöse wirklich helfen können". Handel sei der Schlüssel zum wirtschaftlichen Wachstum und zur Entwicklung.
Die gestrige Botschaft des Mini- nahm auch die in Belgrid anwe

sters vor der am Montag eröffneten 6. UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad VI) in Bel-grad fiel sehr versöhnlich aus und war von dem Versuch geprägt, die bei früheren Konferenzen übliche Konfrontation zu vermeiden. Den-noch machte Lambsdorff, der zunächst auch als Ratspräsident für die EG sprach, deutlich, daß an der derzeitigen Rollenverteitung der internationalen Organisationen festgehalten werden und der Unctad nicht die von einigen Entwick-lungsländern geforderte herausgehobene Stellung gegenüber dem Gatt und dem Währungsfonds ein-

geräumt werden sollte.

Lambsdorff empfahl wechselseitigen Respekt vor der Unabhängigkeit jedes einzelnen Landes auf einer Konferenz, die in der Vergan-genheit immer von Blockbildungen geprägt wurde. "Alle Regie-rungen müssen die Freiheit besit-zen, die Politik zu verfolgen, die ihnen am besten erscheint, ohne durch irgendein politisches, sozia-les oder wirtschaftliches System unter Druck gesetzt zu werden." Lambsdorff erinnerte nicht nur daran, daß die EG "der größte Han-delsn, daß die EG "der größte Han-der und die ergiebigste Quelle für Entwicklungshilfe ist", sondern

**AUF EIN WORT** 

'99' Ich erinnere daran, daß

die Pharmazeutische In-

dustrie wegen der erfor-

derlichen großen For-schungseinheiten über-

aus personalintensiv ist. Personalabbau wäre

gleichbedeutend mit der

Cyril van Lierde, Vorstandsvorsit-

zender der Kali-Chemie AG, Han-

AP, Frankfurt/Bonn Angesichts der großen Absatz-probleme des deutschen Bergbaus

werden jetzt auch von der sozialde

mokratischen Landesregierung in Düsseldorf Zechenstillegungen nicht mehr ausgeschlossen Wirt-

schaftsminister Jochimsen deutete

in einem am Dienstag veröffentlich-ten Interview mit der "Frankfurter Rundschau" an, daß das für 1990 angestrebte Förderziel von 90 Mil-

lionen Tonnen Steinkohle für seine Regierung kein Tabu sei. Auch die

Bundesregierung setzt sich für Ka-

pazitätsanpassungen im Kohle-bergbau ein. Ein Sprecher des Bon-ner Wirtschaftsministeriums unter-

strich, Stillegungen müßten "rever-sibel und flexibel" gehandhabt wer-den, also rückgängig gemacht wer-

Stillegung

von Zechen?

Gefährdung der Zu-kunftsentwicklung.

POTO: DIE WELT

sieht der Minister einen Schwerpunkt gerade deutscher Bemühungen, vor allem zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder. Protektionistische Tendenzen

müßten zum Stillstand gebracht und bei fortlaufender Wirtschaftsbelebung durch den Abbau von Handelshemmnissen umgekehrt werden. Andernfalls werde die Er-holung der Weltwirtschaft verzö-gert. Dabei fiel auf, daß Lambsdorff sich hierzu im "deutschen Teil" seine Rede dezidierter äußer-te als in seiner Eigenschaft als EG-Ratspräsident. Bis 1990 will die Gemeinschaft ihre Vorzugszölle für die Dritte Welt "beibehalten und weiter ausbauen". Lambsdorff nannte zwar die Ver-

schuldung der Dritten Welt "alarmierend", fügte jedoch hinzu, daß sich die derzeitigen Wirtschafts-schwierigkeiten "nicht allein auf finanzielle und Währungsaspekte reduzieren" ließen. Daher sei es auch falsch anzunehmen, daß man durch massive Transfers zusätzli-cher Mittel in die Entwicklungsländer sämtliche Schwierigkeiten lösen könne. Die derzeitige Ver-schuldungssituation dürfe nicht zu einem Dauerproblem werden. Der Minister warnte jedoch vor Global-ansätzen und vertrat die Meinung, "daß die vorhandenen Institutio nen – insbesondere der Pariser Club – in der Lage sind, die sich im Einzelfall ergebenden Probleme flexibel zu bearbeiten". Die Ge-meinschaft sei bereit, "von Fall zu Fall zu prüfen, ob für die Auslands-ternebuldung der Emesten Länder verschuldung der ärmsten Länder Sondermaßnahmen wünschens-

forderung für die Entwicklungsländer" selbst.

Der Minister ergänzte seine Zustandsbeschreibung mit dem hoffnungsvollen Hinweis, aß das
Schlimmste "hinter uns au liegen
scheint", und äußerte sich positiv
zum Williamsburg-Gipfel dessen
Ergebnisse in dieser Woche auch
den Bundestag beschäftigen. Den
Forderungen der Entwicklungsländer, benannt nach dem Tagungsort als "Buenos-Ares-Botschaft für Dialog und Konsens",
bescheinigte er, daß sie "ziemlich
ambitiös" ausgefallen seien, aber
in ihrem allgemeinen Kontext "einen wertvollen Beitrag zur Konferenz" darstellten.

nen wertvollen Beitrag zir Konfe-renz" darstellten.

Schwerpunkte in Belgad sind für Lambsdorff die Rohstoff-, Han-dels-sowie Währungs- und Finanz-probleme. Für die EG scherte er die Bereitschaft zu, "nach Mitteln zu suchen, um die Wirkungsweise der bestebenden Rohstoffüberein-kommen zu verbessert" sowie kommen zu verbesser sowie "konstruktiv" auch über andere Erzeugnisse zu sprechen. In der

Stabilisierung von Ausfuhrerlösen

HANDWERKSTAG

## Präsident Paul Schnitker sagt mehr Lehrstellen zu

JOACHIM WEBER, Frankfart Als beschäftigungspolitisch untauglich bezeichnete Handwerkspräsident Paul Schnitker auf dem Deutschen Handweristag in Frankfurt das Instrument einer globalen Arbeitszeitverkürzung. Auf mittlere und längere Sicht führe es zu höheren Produktionskosten, zu geringerem Wirtschafts-wachstum und vermindertem Volkseinkommen, zu unterdurch-schnittlicher Entwicklung des Le-bensstandards und zur Ausdehnung der Schwarzarbeit in all ihren

Erscheinungsformen. Speziell der Mittelstand, und da-mit das Handwerk, wäre von der Arbeitszeitverkürzung besonders hart betroffen. Schnitker rechnet vor: "Die Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit um jeweils eine Stunde würde einen Anstieg der Lohnkosten um mehr als 2,5 Prozent bedeuten." Zudem seien die Tätigkeiten und Qualifikatioauf die Qualifikation und Erfah-rung der älteren Mitarbeiter ange-wiesen, die gerade in der Berufs-ausbildung unentbehrlich seien. Zum Ausbildungsplatzproblem will das Handwerk (670 000 Lehrstellen) wieder einen besonderen Beitrag leisten. Nachdem schon 1982 mit 232 000 neuen Lehrstellen das Kunststück einer Steigerung um gut sieben Prozent gelunger rechnet man in diesem Jahr mit 243 000 neuen Plätzen, dem Volumen nämlich, das der jetzt ab-

schließende, bisher stärkste Ein-

problematisches Mittel zur Stär-

stellungsjahrgang 1980 hatte.

HANDELSPOLITIK

# Otto Wolff: Japan sollte Barrieren zügig abbauen

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT), Otto Wolff von Amerongen, hat den zügigen Abbau weiterer Handelsbarrieren am japanischen Markt gefordert. Bei der angekün-digten Vereinfachung japanischer Sondernormen und Testverfahren durfe Tokio nicht durch Verschleppen im Parlament auf Zeit spielen, warnte Wolff gestern zur Eröff-nung der 9. deutsch-japanischen Wirtschaftsgespräche in Bremen.
Der DIHT-Präsident sicherte
gleichzeitig zu, daß die deutsche
Wirtschaft alle Anstrengungen unternehmen werde, die Europäische Gemeinschaft so weit wie möglich auf liberalem Wirtschaftskurs zu halten. Dabei könne Japan helfen. Als Exportpolitik mit Schönheitsfehlern" beurteilte Wolff die Selbstbeschränkungsabkommen Japans mit der EG. Sie seien ähn-

lich wie Erziehungszölle ein sehr

W. WESSENDORF, Bremen

kung der Wettbewerbsfähigkeit. Der DIHT-Präsident forderte, daß die zeitliche Begrenzung unbedingt eingehalten wird. Den Bremer Wirtschaftsgesprächen maß Wolff unmittelbar nach dem Treffen in Williamsburg besondere Bedeutung" zu. Die Forde-rung nach einfachen Lösungen bringe allerdings wenig, kritisierte Wolff den Weltwirtschaftsgipfel Vielmehr trügen die Unternehmen zur Wiederbelebung der Weltwirt-schaft die gleiche Verantwortung wie die Regierungen. Japan und die Bundesrepublik seien dabei be-sondere gefordert. Diese heider sonders gefordert. "Diese beiden Länder sind durch Strukturverwerfungen in der Stahl- und Werftindustrie stark betroffen", sagte Wolff. Hier führe die Subventionspolitik in die Sackgasse. Deshalb müßten Protektionismus und Subventionismus weiter Themen blei-

WIRTSCHAFTSPOLITIK / Otto Schlecht plädiert für mehr Wachstum

# "Keine Extrawurst für Mittelstand"

Die Bundesregierung mißt der Politik für kleinere und mittlere Unternehmen – kurz Mittelstandspolitik - zwar eine erhebliche Bedeutung bei. Aber dies heißt nicht. wie jetzt der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Otto Schlecht in Berlin betonte, "diesen Unternehmen überall eine Extrawurst zu braten". Vielmehr: Die beste Politik für kleine und mittlere Unternehmen ist eine gute allgemeine Wirtschaftspolitik." Sie musse in erster Linie auf Wachstum und Beschäftigung ausgerichtet sein, indem sie eine Stärkung der Investitions- und Innovationskraft der 1,8 Millionen Klein- und Mittelunternehmen anstrebt.

Immerhin habe die Bundesbank in ihrem jüngsten Geschäftsbe-richt festgestellt, "daß Kapitalbil-dung und Kapitalverwendung in der Bundesrepublik seit längerem nicht mehr den Erfordernissen eines anhaltenden, arbeitsplatzsichernden Wachstums entspre-chen". "Wir müssen wieder auf einen mittelfristigen Wachstums-pfad von mindestens drei Prozent kommen. Dafür müssen die Unternehmensinvestitionen real etwa doppelt so stark steigen." Entscheidend für eine kräftige Daneben komme es auf zuneh-Belebung der Investitionstätigkeit

sei, die Realkapitalrendite wieder genügend über die Finanzkapitalrendite zu heben und gleichzeitig die Investitionsrisiken zu senken. Allerdings dürften wir vorläufig mit dem Zinsniveau wohl am Ende der Fahnenstange angekommen sein", betonte Schlecht mit Blick auf die Entwicklung in den USA. Daher komme es auf Fortschritte bei der Kapitalrendite an. "Ohne eine dauerhafte Korrektur der Einkommensverteilung zugunsten von mehr Markteinkommen, insbesondere der Unternehmenserträge, ist eine höhere Investitionsrendite und damit eine höhere Investitionsneigung nicht zu haben." Die Lohnzurückhaltung der bishe-rigen Tarifrunde dürfe kein kurzes Intermezzo bleiben. Eine falsch verstandene soziale Symmetrie der die von gleichen Zuwachsraten der einzelnen Einkommensarten ausgeht, wäre schädlich.

mende Inanspruchnahme der privaten Ersparnisbildung durch die Unternehmen an. Daher müsse der Bedarf der öffentlichen Haushalte gesenkt werden, die 1982 die Hälfte der privaten Ersparnis an sich zo-gen. Weiter müßten die Haushalte durch ein geringeres Ausgaben-wachstum konsolidiert werden. Unverzichtbar seien weitere Einschränkungen bei den Sozialleistungen. Überdies müsse die eingeleitete Verbesserung der steuer-lichen Rahmenbedingungen fort-gesetzt werden. Die beschlossenen Entlastungen müßten auch vor dem Hintergrund der Opfer gese-hen werden, die von anderen Gruppen verlangt werden. Daher sollte der Mittelstand die Beschlüsse der Bundesregierung mit mehr Investitionen und nicht mit Hinweisen auf unerfüllt gebliebene Wünsche

**US-HANDELSPOLITIK** 

## Wirtschaft ist gegen die geplante Superbehörde

H.-A. SIEBERT, Washington In den USA wächst der Widerstand gegen die Absicht der Reagan-Administration, das Handelsministerium mit dem Büro des Handelsbevollmächtigten des Wei-Ben Hauses zusammenzulegen, um so eine schlagkräftigere Behörde zu schaffen, die den Export stärker fördert und zugleich die Industrie vor unfairen Einfuhren schützt. Führende Senatoren und Abgeordnete laufen gegen das Projekt Sturm; ein Beratergremium der amerikanischen Handelskammer lehnte es jetzt mit großer Mehrheit ab. Die Republikaner sind konster-niert. Sie waren sich der Zustim-

mung der Wirtschaft sicher.
Auf dem Papier, das Präsident Reagan vergangene Woche dem Kongreß vorlegte, sieht alles so schön aus. So sollen endlich nach mehreren fehlgeschlagenen Refor-men – früher mischten auch das US-Schatzamt und das State De-partment mit – Gestaltung und Ausführung der Washingtoner Handelspolitik unter einem Dach vereinigt werden. Heute ist für die Formulierung der Handelsbevoll-mächtigte Botschafter William Brock, für die Exekution Handelsminister Malcolm Baldrige zuständig. Häufig weiß die eine Hand nicht, was die andere tut.

Die von Reagan vorgeschlagene Bezeichnung der neuen Behörde -Ministerium für Handel und Industrie – spricht dafür, daß bei der Planung das gleichnamige Ministe-rium in Tokio Pate gestanden hat. Hier setzt denn auch die Kritik ein. Befürchtet wird, daß die Administration Industriepolitik nach japa-nischem Vorbild betreiben möchte, das heißt, gezielte staatliche Un-terstützung für neue Industrie-zweige auf der Produktions- und Absatzseite. Nach amerikanischer Auffassung sind Japans Computerund Chipshersteller nur durch dieses "industrial targeting" zum Zu-ge gekommen. Diese Politik, so wird betont, widerspreche den Prinzipien der freien Marktwirt-

Gegen den Reagan-Plan wird weiter angeführt, daß man auf das neutrale Amt des Handelsbevollmächtigten nicht verzichten konne. Nur so ließen sich in einem Land von der Größe der Vereinig-ten Staaten die unterschiedlichsten handelspolitischen Interessen auf einen Nenner bringen. Es sei zwar richtig, das Handelsministe-rium auszubauen; die Koordinie-rung müsse jedoch Sache des Wei-ßen Hauses bleiben. Deutlich geht bei den Kritikern die Angst um, das Amt könnte sich als gewaltiger bürokratischer Apparat entpup-pen, der die protektionistische Fahne schwingt.

Der Grund: Mit seinen 36 000 Be-amten würde das Handelsministe-

rium das Büro des Handelsbevolimächtigten (130 Angestellte) domi-nieren. Außerdem kümmert sich das Ministerium in erster Linie um inländische Belange. Es wird deshalb als "importseindlich" einge-stuft. Die US-Wirtschaft plädiert stuft. Die US-wirtschaft pladiert für die Schaffung eines "Rates für internationale Wirtschaftspolitik" im Weißen Haus – ähnlich dem "Nationalen Sicherheitsrat". Eine Fusion wird als "Rückschritt" be-zeichnet. Vermutlich wird der Reagan-Vorschlag bald zu den Akten

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

Krankenversicherung - rundum

Von je 1000 Bundesbürgern Wie versichert? Wo versichert? nen in kleinen Unternehmen nicht beliebig teilbar. Auch die Verkür-Pflichtversichert zung der Lebensarbeitszeit sei nicht zum "Nulltarif" zu realisie-ren. Alle vorliegenden Modelle sei-Ortskrankenkasse Freiwillig veren mit der Einführung einer kostenwirksamen Tarifrente gekop-pelt, die die Unternehmen jedoch 26 Knappschaft nicht finanzieren könnten. Über-dies seien die Mittelstandsbetriebe Ersatzkasse Familienmitglied Landwirtschafti. Betriebs-, Innungs-Als Rentner versichert

> Rund 90 Prozent der deutschen Bevölkerung sind heute durch die gesetzliche Krankenversicherung geschützt – ob als Pflichtmitglied oder freiwilliges Mitglied, ob als Rentner oder als Familienangehöriger. Der Rest ist privat oder anderweitig versichert. Nur zwei von tausend Bundesbürgern haben keinen Versicherungsschutz im Krankheitsfall. QUBLE GLOBUS

### In den ersten fünf Monaten mationale Währungsfonds (IWF) besitzt, hat sich der Staatssekretär im weniger Rohstahl erzeugt

Düsseldorf (VWD) – Um gut 14 Prozent ging die Rohstablerzeu-gung in den Hüttenwerken der Bun-desrepublik während der ersten fünf Monate dieses Jahres gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum zurück\_Die Außenstelle Düsseldorf des Statistischen Bundesamtes berichtete am Dienstag, insgesamt habe die Stahlpro-duktion 14,98 Millionen Tonnen betragen. An Roheisen wurden im gleichen Zeitraum mit 11,21 Millionen Tonnen 17,6 Prozent weniger erschmolzen. Im Mai lag die Roh-stahlproduktion mit 3,09 Millionen Tonnen um 1,5 Prozent höher als im Vormonat. Die Leistung je Produktionstag stieg nach den Berechnungen der Statistiker von 111 800 auf 114 600 Tonnen. Die Roheisenerzeugung nahm im Mai ebenfalls zu sie stieg gegenüber April um 2 0 sie stieg gegenüber April um 2,9 Prozent auf 2,33 Millionen Tonnen.

### Venezuela-Umschuldung

New York (dpa/VWD) - Venezuela hat bei seinen ausländischen Gläubigerbanken in New York um eine Umschuldungsaktion für seine Verpflichtungen in Höhe von 16,3 Milliarden Dollar (knapp 40 Milliarden Mark) nachgesucht. Das Opec-Mitglied fordert eine achtjährige Umschuldung von 13,7 Milliarden Dollar, die 1983 fällig werden. Weite-re 2,6 Milliarden Dollar werden 1984 rückzahlbar und sollen auf sieben Jahre umgeschuldet werden. In beiden Fällen wünscht Venezuela eine Karenzzeit von vier Jahren, in der nur Zinszahlungen vorgenommen werden sollen. Venezuela wird au-Berdem beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington um einen Kredit von 1,3 Milliarden Dollar im Rahmen des Exporterlös-Programms nachsuchen.

### Klöckner-Bußgeld

Bonn (dpa/VWD) - Die Bundesregierung wird zunächst davon absehen, im Rahmen des Amtshilfe-Ersuchens der EG-Kommission die sogenannte Vollstreckungsklausel zur Eintreibung der gegen den Klöckner-Konzern verhängten Bußgelder zu erteilen. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums. Im genannten Fall handelt es sich um eine Geldbuße von 24 Millionen Mark. Der Europäische Gerichtshof hatte der Klöckner-Werke AG, Duisburg, wegen Überschreitens der Produktionsquoten bisher Bußgelder von insgesamt rund 180 Millionen Mark auferlegt.

Gegen IWF-Gold-Verkauf Washington (Sbt.) - Gegen den Verkauf des Goldes, das der Inter-

US-Finanzministerium. Sprinkel, ausgesprochen. Vor einem Kongreßausschuß erklärte er, die Versteigerung der 103 Millionen Feinunzen über drei Jahre, könnten den Goldpreis auf 200 bis 250 Dollar je Feinunze drücken. Das würde sich verheerend auf die Goldbergwerke und die Aktionäre auswir-ken. Außerdem wären Forderun-gen gegen den IWF nicht mehr abgesichert. Zugunsten der USA würden sie 9,4 Milliarden Dollar betragen. Um die Haushalte der Mitgliedstaaten nicht zu belasten, waren Kongreßmitglieder für einen Verkauf des IWF-Goldes.

### Polen informiert Wien (dpa/VWD) - Vertreter der

polnischen Außenhandelsbank "Handlowy" wollen Anfang näch-ster Woche in Wien die westlichen Gläubiger-Banken über die polnische Wirtschaftsentwicklung seit Jahresbeginn informieren. Wie aus Wiener Bankkreisen verlautete, handelt es sich um einen "rein informellen Meinungsaustausch", bei dem keine Entscheidungen über Umschuldungsfragen getroffen würden. Die in diesem Jahr fällig werdenden polnischen Verbind-lichkeiten gegenüber westlichen Gläubigerbanken werden auf etwa 2,6 Milliarden Dollar (nach derzeiti-gem Kurs rund 6,5 Milliarden DM)

Weniger Mineralölprodukte Eschborn (AP) - Der Absatz der vier wichtigsten Mineralölprodukte, Motorenbenzin, Dieselkraftstoff sowie schweres und leichtes Heizöl, ist im März gegenüber dem Vergleichsmonat 1982 im Durchschnitt um 11,6 Prozent zurückge-gangen, teilte das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft in Eschborn mit. Der Verbrauch von Motorenbenzin sank um 3,4 Prozent, während der Absatz von Diesel-kraftstoff um 2,6 Prozent zunahm. Bei leichtem Heizöl sind 14.8 Prozent Rückgang zu verzeichnen Das recht große Absatzminus" von 27,8 Prozent bei schwerem Heizől sei saisonüblich,

### Wochenausweis

31.5. 23.5. 30.4 Netto-Währungs-reserve (Mrd. DM) 69,3 70,9 70,9 Kredite an Banken 59,7 58,0 63,7 Wertpapiere 6,8 6,3 6,1

Bargeldumlauf 98,8 97,6 98,2 48,1 38,5 47,6 Einl v. Banken Einl. v. öffentl

0,7 5,2 16

ist, Tru sch rate Ser abg rer für

wei ein Vein che ger tivk ein und so not pot um von ste ont Höl fall (

# SIEMENS

Erste Pipeline der Welt mit neuem elektronisch geregeltem Antrieb

# Calgary, Kanada, Juni '83.

Der zuverlässige und wirtschaftliche Transport von Erdgas in der »Alaska Highway Gaspipeline« wird garantiert durch eine neue Antriebsart entwickelt und geliefert von Siemens.

Als erstes Unternehmen der Welt hat Siemens eine neue Antriebsart für Gaspipelines realisiert. Gestiegene Anforderungen an Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit dieser Transporteinrichtungen waren der Anlaß. Ein drehzahlgeregelter Elektroantrieb hoher Leistung ist das Ergebnis.

Direkt erzeugte, regelbare Drehzahlen bis 6000 U/min ermöglichen jetzt den jeweils günstigsten Wirkungsgrad bei ständig wechselnden Durchlaufmengen.

Diese neue Antriebstechnik arbeitet mit preiswerter elektrischer Energie,

kommt ohne Zwischengetriebe aus, ist nahezu wartungsfrei, hat eine hohe Lebensdauer...senkt dadurch die Betriebskosten auf ein Minimum.

Die neue Antriebsart für Pipelines ist eines der Ergebnisse der umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Siemens. Über 3 Mrd. DM jährlich wendet das Unternehmen für die Verbesserung vorhandener und die Entwicklung neuer Produkte und Systeme auf. So macht Siemens über 50% seines Umsatzes mit Produkten, die erst in den letzten 5 Jahren entwickelt wurden.



Neue Technik bringt uns voran. Siemens.

WELTBANK / Die Dritte Welt soll in Zukunft stärker unterstützt werden

# Private Entwicklungshilfe

Die Weltbank fühlt sich durch den Verlauf des Wirtschaftsgipfels von Williamsburg ermutigt, ihre Bemühungen zur Überwindung der Wirtschaftskrise in den Ent-wicklungsländern zu verstärken. Zu diesem Zweck will sie enger mit dem Internationalen Wahrungsfonds (IWF) zusammenarbeiten. Das betonte Rainer B. Steck-han, deutscher Direktor des europäischen Weltbankbüros, auf einem Presse-Informationstag in Paris anläßlich der in Belgrad statt-

ris aniahien der in beigrat stan-findenden 6. Welt-Handels-und-Entwicklungs-Konferenz.

Die Parole, die Weltbank-Präsi-dent A. W. Clausen dort in seiner morgigen Rede ausgeben wird, lau-tet: Verstärkung der internationalen Finanz- und Handelsstrukturen. Zur Lösung der Liquiditäts-probleme – speziell Mexikos und Brasiliens – müßten außerdem die internationalen Finanzströme "re-aktiviert" werden. Der diesen Ländern inzwischen gewährte Zahlungsaufschub gewähre nicht mehr als eine Atempause. Wenn sie nicht genutzt wird, droht eine endgültige Zahlungsunfähigkeit, heißt es in Paris.

te die Weltbank ein spezielles Aktionsprogramm zur Wiederaufrichtung der notleidend gewordenen Entwicklungsländer aufgestellt, das jetzt in erweiterter Form zur Anwendung gebracht werden soll. Es sieht außer finanziellen Hilfen einen umfassenden Beratungsbeistand vor, der die Entwickhingsländer in die Lage versetzen soll, sich den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten besser anzu-

Das Programm läuft zunächst

über zwei Jahre. Es sieht insbeson-dere vor, die den Entwicklungsländern zur strukturellen und sektoralen Anpassung von der Weltbank bereitgestellten Darlehen zu verstärken. Auch kann der Welbank-Anteil an der Finanzierung von Projektinvestitionen erhöht den Der Netto-Transfer würde sich dadurch gegenüber dem bisherigen Programm um 25 Prozent erhöhen

Außerdem werden neue Instru-mente der Kofinanzierung von Entwicklungsprojekten geschaf-fen, die den Handelsbanken erlau-ben sollen, ihre Beteiligung an sol-

nach kann die Weltbank insbeson. dere die letzten Fälligkeiten aus den Bankdarlehen übernehmen und deren Rückzahlung garanti-ren. Vor allem von dieser Neurege lung verspricht sich die Weltbank eine Reaktivierung der privaten Entwicklungshilfe. Nach dem Schock der Mexiko-Krise hatten die Handelsbanken im Hinblick auf Ausleihungen an die Entwick-hungsländer starke Zurückhaltung

schaftswachstum zurückgefunden haben, dürften nach Angaben des Tempo ihrer Wiederaufrichtung hängt nicht nur von der relai optimistisch eingeschätzten Em wicklung der Weltkonfunktur ab Für die stark verschuldeten Länder ist vor allem die Zinsentwicklung entscheidend. Gehen in den USA die Zinsen um ein Prozent zurück, dann bedeutet das für alle Entwicklungsländer - außer den Opec-Ländern – eine Entlastung um vier Milliarden Dollar im Jahr,

OECD / Bericht Belgien/Luxemburg vorgelegt

# Erste Erfolge wurden erzielt

Unter großen Opfern hat sich Belgien die Voraussetzungen für die Überwindung seiner schweren Wirtschaftskrise geschaffen, stellt die OECD fest. Durch eine rigorose Einkommens- und Budgetpolitik wurde 1982 der Anteil der Unternehmensgewinne an dem um 0.3 Prozent geschrumpften Bruttosozialprodukt wieder auf das Niveau von 1974 (erster Ölpreisschock) angehoben. Die Reallöhne gingen da-

gegen um 2 Prozent zurück.
Wenn die Belgier den Gürtel derart eng geschnallt lassen, sagen ihnen die OECD-Experten voraus, daß die Inflation von 8,7 Prozent 1982 auf 7 Prozent 1983 und 4 Prozent 1984 sinken wird. Entsprechend müßte sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern, was bei einem so stark vom Export abhängigen Land in die-sem Jahr ein Viertel und im nächsten Jahr eineinhalb Prozent Wachstum bringen würde.

Gleichwohl würde die heute weit über dem OECD-Durchschnitt liegende Arbeitslosenquote Belgiens von 13,1 Prozent 1982 weiter auf 14,3 Prozent 1983 und 15 Prozent 1984 zunehmen, heißt es in dem Bericht. Hier liegt nach Ansicht der OECD die sozial zumut-

bestünde in einer Arbeitsplatz-Teilung ohne Lohnausgleich. Außerdem wird vor der vollen Wiederherstellung der zur Zeit außer Kraft gesetzten Preis-Lohn-In-

Darüber hinaus bestehen nach Auffassung der OECD-Experten weiter Möglichkeiten für eine Sanierung des belgischen Staatshaus-halts. Dessen Defizit ist 1982 zum ersten Mal seit den siebziger Jahren leicht zurückgegangen, beträgt aber immer noch 12½ Prozent des Sozialprodukts - eine der höchsten Raten in der OECD. Da die direkten Steuern aber inzwischen an die Obergrenze stoßen, wird Brüssel die Verschärfung der indirekten Steuern (und größere Steuerge-rechtigkeit) empfohlen.

Luxemburg muß mit einem wei-ter schrumpfenden Sozialprodukt rechnen - eine Folge vor allem der anhaltenden Stahlkrise, unter der das Land wegen seiner einseitigen Ausrichtung auf die Stahlproduktion besonders stark zu leiden hat. Andererseits sagen die OECD-Fachleute dem Finanzplatz Luxemburg eine weitere Expansion

ISRAEL / Pflichtabgabe für Girokonten-Inhaber

## Shekel-Abwertung gefordert

Eine neuartige Steuer hat sich Israels einfallsreicher Finanzmini-ster Joram Aridor ausgedacht. Bei jeder Überweisung von einem Gi-rokonto wird der Kontoinhaber eine Pflichtabgabe von U.3 Prozent entrichten müssen. Da in Israel heute fast alle Löhne und Gehälter über Bankkonten ausgezahlt wer-den, ist die neue Maßnahme eigent-lich eine Umsatzsteuer auf die Währung im Umlauf, Flinke Fach-Wahrung im Umlatif, Filmke Fach-leute haben schon ausgerechnet, daß der Satz von 0,3 Prozent kei-neswegs so unbedeutend ist, wie er aussieht. Infolge des raschen Geld-umlaufes wird die Steuer im Jahr rund zehn Milliarden Shekel (570 Millionen Mark) in die Staatskasse

den Importe, die dabei auch israeli-sche Erzeugnisse vom Markt ver-drängen. Schutzzölle sind aufgrund von Israels Verträgen mit der EG unzulässig Industrie- und Handelsminister Gideon Patt erhielt daher von der EG die Bewilligung zu einer Sonderabgabe, die zwar kein diskriminierender Einfuhrzoll ist, aber den gleichen Ef-

Importeure werden bei der Bestellung von Waren aus dem Aus-land 15 Prozent des Wertes der Ware hinterlegen. Sie bekommen

die hinterlegten Beträge erst nach einem halben Jahr ohne Zinsen zurück. Infolge der hohen Infla-tionsrate (1982: 131,5 Prozent) wird das deponierte Geld zum Zeitpunkt der Rückerstattung nur chen Wertes haben. Es ist daher gleichbedeutend mit einer Vereuerung der Importe um neun

Prozent.

Der Präsident des israelischen Unternehmerverbandes, Eli Hurwitz, begrüßte diese Maßnahme, meinte aber sie sei nicht ausreichend. Sie würde nur Importe drosseln, aber nicht die Exporte fördern. Dazu sei eine beschleunigte Abwertung des israelischen Shekels notwendig. Nach dem jetzigen Wechselkurs sei der Shekel überbewertet und mache die israelischen Exporterzeugnisse konkurschen Exporterzeugnisse konkur-renzunfähig. Finanzminister Aridor behaup-

Finanzminister Aridor behauptet, eine Abwertung, die über die jetzigen fünf Prozent im Monat hinausginge, würde die Inflationsrate noch mehr anheizen, weil in Israel alles indexgebunden ist. Es sind daher Stimmen laut geworden, sowohl in der Nationalbank wie auch an den volkswirtschaftlichen Lehrstühlen der Universitäten, die die Abschaffung der automatischen Indexierungen aller Löhne und Gehälter fordern. Dies jedoch würde die Histadrut, der allgemeine Gewerkschaftsverband, nicht zulassen. Zwischen diesen Klippen muß sich nun die israelische Wirtschaft hindurchisraelische Wirtschaft hindurch-schlängeln. (SAD)

### China: Kritik an Investitionspolitik

Harte Kritik an der der Investitionen der chinesische Unternehmen hat der stellvertretende Ministerpräsident Yao Yilin geübt. Vor dem am Montag eröffneten Volkskongreß (Parlament) kriti. sierte Yao, daß am falschen Piatze und entgegen den Richtlinien der

Die örtlichen Betriebe ignorierten die Aufforderung der zentralen Führung, ihre Anlage-Investitioner scharf zu begrenzen. Dieses Verhal ten führe zu einer wesentlich höhe. ren Erzeugung der Schwerindustrie, als im Plan vorgesehen war.

Die chinesische Führung strebt eine Expansion der Leichtindustrie einschließlich der Konsumgije branchen an. Die Wirtschaft soll nach ihren Vorstellungen von den stalinistischen Vorstellungen, diein den ersten 30 Jahren das Denken der Volksrepublik bestimmten, abrücken. Dies bedeutet eine Abwendung von der Schwerindustrie hin zur Leichtindustrie.

Die tatsächliche Entwickl weicht jedoch deutlich von der off ziellen Planung ab. Nach amtliche Zahlen wuchs die Schwerindustrie um 9.9 Prozent, während im Plan nur ein Prozent vorgesehen war. Die Erzeugung der Leichtindustie nahm dagegen nur um 5,7 Proze

### Protest der kleinen Stahlerzeuger

WILLER HADLER, Bries Ungerecht behandelt fühlen sich der EG. In einem an die Brüsse Kommission gerichteten Protest beklagt sich ihr europäischer Verband EISA über eine "skandalöse Diskriminierung gegenüberdenin mengeschlossenen großen Stahl werken. Die siebzig, vor allem italienischen Produzenten kritisieren nicht die geplante Verlängerung des Stahlkrisenmechanismus, son-dern die Tatsache, daß ihnen nach den Plänen der Kommission keine höheren Quoten zugeteilt werden sollen als bisher. Die unabhängigen Unternehmen hätten anders als die meisten integrierten Stahlwerke keine staatlichen Beihilfen erhal-

EISA gibt zu bedenken, daß der Ausnahmezustand auf dem europäischen Stahlmarkt durch die gepäischen Stahlmarkt durch die geplante Verlängerung um weitere zweieinhalb Jahre kaum noch als eine Übergangsregelung einzustufen sei. Artikel 58 des Montan-Vertrages verweise jedoch ausdrücklich auf die Notwendigkeit, die ritionellste Verteilung der Produktion auf höchstem Leistungsstand zu sichern und eine "geordnete Ausweitung und Modernisierung der Erzeugung" zu gewährleisten. Bei der Verteilung der künftigen Quoten trage die Kommission diesen Gesichtspunkten nicht Rechnung. Gesichtspunkten nicht Rechnung. Die Produktionsmengen müßten auf der Grundlage der Wetthe-werbstähigkeit und realen Kosten der Unternehmen festgelegt wer-

GRIECHENLAND / Devisenreserven um die Hälfte geschrumpft

# Sozialisten geben Kapitalflucht zu

E. ANTONAROS, Athen Allen zweckoptimistischen Prognosen der in Athen regierenden Sozialisten zum Trotz steckt die griechische Wirtschaft in einem Tief Das geht aus statistischen Angaben hervor, die der Minister für Nationalökonomie Gerassimos Arsenis nach langem Zögern jetzt be-kanntgegeben hat. Neben der Ar-beitslosigkeit und der weiterhin hohen Inflationand hohen inflationsrate scheint die Schrumpfung der Devisenreserven der Regierung Papandreou große Sorgen zu bereiten.

Ende März 1983 waren die Devisenreserven gegenüber dem Vor-jahresmonat fast um die Hälfte auf jahresmonat fast um die Hälfte auf 857 Millionen Dollar zurückgegangen. Im ersten Quartal 1983 hatte sich das Leistungsbilanzdefizit hingegen auf 812 Millionen Dollar (1982: 636 Millionen Dollar) erhöht. Die schlechte Devisenlage und die ungünstige Gestaltung der Leistungsbilanz – für 1983 wird ein Defizit von 2,1 Milliarden Dollar vorausgesagt – sind weitgehend vorausgesagt – sind weitgehend auf den Rückgang der Einnahmen aus der Schiffahrt und dem Frem-denverkehr zurückzuführen.

Zum ersten Mal gab Arsenis jetzt allerdings öffentlich die Existenz einer "umfangreichen" Kapitaleiner "umfangreichen" "Apptal-flucht zu. Er beschuldigte "politi-sche und Wirtschaft absightlich unterminiert" zu haben. Durch ge-zielte Gerüchte über eine angeb-lich bevorstehende neue Abwer-tung der Drachme hätten sie den ullegalen Exodus von Millionenbeillegalen Exodus von Millionenbe-trägen ins Ausland regelrecht ge-fördert. Der schlechten Devisenla-ge wollen die Sozialisten mit einer in Griechenland einmaligen Maß-

in Griechenland einmaligen Maßnahme begegnen: Auch Inländern soll jetzt die Unterhaltung von Devisenkonten erlaubt werden.
Ob diese Maßnahme erfolgreich sein wird, bezweifeln die meisten Experten in Athen. Denn nicht etwa die von Arsenis angeführten Gerüchte, sondern die unbeständige, von sozialistischen Klimmzügen gekennzeichnete Politik der Regierung Papandreou hat zahlreiche Anleger veranlaßt, ihr Geld ins sichere Ausland, mit Vorliebe in die Schweiz zu bringen.
Arsenis kündigte jetzt mit Deutlichkeit an daß die Sozialisten fest entschlossen seien, ihre Politik,

notfalls mit Hilfe von zusätzlichen Maßnahmen, durchzusetzen. Gleichzeitig mußte er allerdings kleinlaut zugeben, daß die Inflationsrate in den ersten fünf Montem 1983 auf 11,4 Prozent (1982 8,6 Prozent) gestiegen ist. Hingegen ist die Industrieproduktion im ersten Quartal 1983 um 2,9 Prozent zurückgegangen. Außerdem gibt es in Griechenland knapp 350 600 registrierte und offiziell nicht erfaßte. Arbeitslose, Mit Hilfe eines statti-Arbeitslose. Mit Hilfe eines stadi-chen Sonderinvestitionspro-gramms in der Höhe von knapp 300 Millionen Mark, hoffen die Soziali-sten in den drei wichtigsten Städ-ten Griechenlands 25 000 neue Ar-beitsplätze schoolse en knapp beitsplätze schaffen zu können.

Für 1983 sagen die Sozialisten eine Zunahme des Bruttosozialproeme Zunahme des Bruttosozialpro-duktes um knapp 1,5 Prozent vor-aus. Aber die meisten unabhäng-gen Wirtschaftsexperten in Athen behandeln solche Prognosen mit größter Skepsis. Nach fast zwei Jahren an der Macht haben Papan-dreou und seine Mannschaft den Eindruck hinterlassen, daß gie nicht so ganz genan rechnen könnicht so ganz genau rechnen können.

thaken zu erhohen in die Weltbank insbeketzten Falligkeum is ketzten Falligkeum in Ruckzahlung gang in diem von die zer keine pricht sich die Welte pricht sich die Welte ktivierung der methe ingehilfe. ktivierung der Mense ktivierung der Merika Krise besitänaken im Hobbe er starke Zurücklich

GHTWICK lungslanders sinem normaler e chetum annekeelse chetum annekeelse chetum annekeelse chetum annekeelse chetum annekeelse chetum werderaufiche ht nur van der se chetum ht nur von der ikt. der Weltkorgunkters ark verschuldeten b allem the Zinsenni herdend. Gehen in American Corner to Extract und cin Properties das fins nn occurate us for usslander – sule t cern – eine Entles litarden Dollar in Ja

### : Kritik an tionspolitik

atik an der Ausnehe tionen der chinesse ten hat der stellen sterpracident Yab dem am Montayens dem ani Montagente angreti (Parlamente daß am falschen Pe en den Richdinist thrung investientse hen Betriebe ignore. derung der zente de Anlage Investige grenzen. Dieses Vet einer wesentlich tung der Schweize Plan vorgesehen sische Fuhrung se tion der Leichtnete ch der Konsumen n. Die Wirtschaft Vorstellungen rone en Verstellungen & 30 Jahren das Den publik bestimmen: s bedeutet eine Abre er Schwerindustre: idustric.

ichliche Entwick th deutlich vonderd ang ab. Nach ambie hs die Schwennde wnt, wahrend un fi chi vergeschenwa!

### der kleiner **Ruger**

M HAULER, Briss behandelt fühlers Riger: Stablerzeige: inem un die Brisse gerachteten Pros the curopaischer le ther one skandab ung: gegenüberde: jung Furofer 202 menen großen St inetragg verallemma adaptement kritiser plante Verlangens Charact hallismus, Z tache dan ihnen 🗷 ier Kommussionke Ment stipferfeilt weir ret Die anabhangs

a hasten andersaß# Miretten Stahlund

chen Bedallen 🛍 ra to denker, dask danni out dem er filmark! durch def ngeittig um wei Litter Laum nochs of the Montante iser gentrielle ausdie interestigket or rtenung der Pres INTOTAL LOSSEMBERS Leine Geordneich Mestronisterung 2 a: new chrieffen k g det komfligen 🕏 Kommission des ten rucht Rechtis terremengen mist tellinge der Weite A und realen Kor men for gelegt at

> ZU arch-usets.

miste in allerie dans die die die nersten fün der 14 Prozent 1982 Bell ist Hinkegen rendunting im er reduktion in an in an in a Prozent Anticonem plot d knapp 350 005 Mizari mehi efte i Halte enter state i H derniesuuons. litte von knapp hoffen die So m du Seraba er diruttivicalist p 1,5 Prozent eisten unabhil Aperica in Albe e Proposition Nach Paper

Manne had

### Noch keine Insolvenz-Wende J. GEHLHOFF, Düsseldorf allgemeinen Gefährdung junger

Die Stimmungslage in der deut-schen Wirtschaft zur Jahresmitte 1983 könne zwar als "zögernd optimistisch" bezeichnet werden. Aber auch bei weiterer Konjunkturbelebung sei noch nicht mit einem deutlichen Rückgang der Insolvenzwelle zu rechnen. Dieses Urteil stützt die größte deutsche Kreditschutzorganisation, der Verband der Vereine Creditreform e. V., Neuss, auf seine Schätzzahlen des ersten Halbjahres. Danach wird die Zahl der Unternehmenszusammenbrüche mit 6210 noch um 9,4 Prozent und die Zahl aller Insolvenzen mit 8360 um 12 Prozent höher als im Vorjahr liegen. Die 1982er Rekordmarke von 15 800 Gesamtinsolvenzen dürfte mithin 1983 zumindest noch leicht übertroffen werden.

Mit 54 Prozent aller Unternehmenszusammenbrüche bleiben die GmbHs auch 1983 an der Spitze der Insolvenzstatistik - und weiterhin traf das Fallbeil der Zahlungsunfähigkeit da vor allem junge Un-ternehmen mit bis zu vier Lebensjahren. Doch außerhalb der GmbHs registriert Creditreform ein "tendenzielles Abnehmen" der

### Arbed Saarstahl: Keine Besserung

dpa/VWD, Völklingen Die Arbed Saarstahl GmbH, Völk-lingen, sieht trotz Anzeichen für eine Wirtschaftsbelebung noch keine nachhaltige Besserung ihrer Ab-satzsituation. Die wichtigsten Kunden Bauwirtschaft und Autoindustrie müßten erst ihren Weg aus der Rezession finden, bevor das Unter-nehmen mit einer Absatzbelebung

Als Folge einer drastischen Verschlechterung der Marktsituation mit einem Mengen- und Erlösein-bruch im 3. Quartal hat sich 1982 die Rohstahlerzeugung von Arbed Saarstahl um 18,7 Prozent auf knapp 2,39 Mill. t verringert. Der Rückgang bei Walzstahlfertigungs-erzeugnissen lag mit 18,5 Prozent auf 1,94 Mill. t in gleicher Größe-

Der Umsatz des Unternehmens ging 1982 gegenüber dem Vorjahr um 9,9 Prozent auf 2,18 Mrd. DM zurück: Die stark rückläufigen Erlöse, Kostensteigerungen und die un-zureichende Auslastung der Kapa-zität führten, wie es heißt, zu einem erheblichen Betriebsverlust, der allerdings geringer als im Vorjahr (373 Mill. DM) ausgefallen sei.

Die Gesamtbelegschaft von Arbed Saarstahl wurde 1982 um 3246 auf 18015 Mitarbeiter und im 1. Quartal 1983 um weitere 204 abge-TOREST 301 KIE"

grade graden and a grade

Unternehmen. Das habe wohl auch mit der erhöhten Bereitschaft von Existenzgründern zu tun, sich vor und im Gründungsstadium bera-

Um 9,9 Prozent auf 23 997 Falle dürfte nach Schätzungen der Organisation die Zahl von Firmen-Neugründungen im ersten Halbjahr 1983 sinken, desgleichen aber auch um 5,9 Prozent auf 13 815 Falle die Zahl der Löschungen im Handels-register. Bedenklich bleibe die mit 79 Prozent sehr hohe Quote von GmbH-Neugründungen mit nicht mehr als dem Mindestsatz von 50 000 DM Stammkapital.

Im Zahlungsverhalten der Wirtschaft sieht Creditreform bisher nur "leichte Besserung in Teilbe-reichen". Die Scheckproteste waren im ersten Quartal 1983 mit 1,34 Mrd. DM um 4,3 Prozent höher als vor Jahresfrist, die Wechselproteste mit 330 Mill. DM um 41,6 Prozent höher. Ein weiteres Schlaglicht auf das "negative Zahlungsverhalten" biete die schon abenteuerlich hohe Zahl von 2,31 Mill-Eintragungen in die Schuldnerlisten der deutschen Amtsgerichte.

### Uberschuß bei Veba leicht gestiegen

VWD, Düsseldorf Der Überschuß des Veba-Kon-zernsim ersten Quartal 1983 ist dank eines "stabilen Ergebnisbeitrages" der Elektrizitätswirtschaft sowie eines insgesamt besseren Ergebnis-ses der Handels-, Verkehrs- und Dienstleistungsunternehmen

leicht gegenüber dem entsprechen-den Vorjahresquartal auf 63 (61) Mill. DM gestiegen. Wie die Veba AG, Düsseldorf, in ihrem Aktionärsbrief mitteilt, haben auch die eingeleiteten Strukturmaßnahmen und Entlastungen bei den Rohstoffkosten im Chemiebereich zu einer Ertragsverbesserung geführt. Der Außenumsatz des Veba-Könzerns nahm im ersten Quartal um 4,2

Prozent auf 12,14 (12,67) Mrd. DM ab, wobei sich die Dienstleistungsumsätze um 7,4 Prozent auf 4,6 (5,0) Mrd. DM und die Produktionsumsätze um 2,1 Prozent auf 7,5 (7,6) Mrd. DM verringerten. Allein die Elektrizitätswirtschaft des Konzerns weist einen Umsatzzuwachs von 7,9 Prozent auf 2,7(2,5) Mrd. DM

Die übrigen Produktionsumsätze fielen wie folgt aus (in Mill. DM): Mineralöl inkl. Petrochemie 3303 (3542), Chemie 1224 (1322), Hohlglas 128 (139), sonstige Produktion 154 (166). Diese Umsatzrückgänge waren den Angaben zufolge im wesentlichen mengenbedingt.

CREDITREFORM / 2,3 Millionen säumige Schuldner | PHILIPS KOMMUNIKATIONS INDUSTRIE | Höchste Priorität für neue Produkte

# Guter Start in eine vielversprechende Zukunft

DANKWARD SEITZ, München

Die nächsten Jahre sind so vielversprechend, daß die Philips Kommunikations Industrie AG (PKI), Nürnberg, der Klage über die schwierige Konjunktur in ihrem Geschäftsbericht 1982 nur ganze 34 Zeilen widmet. Der Blick ist in die Zukunft gerichtet, denn bis 1990 wird für die Informationsund Kommunikationsindustrie mit weltweit jährlichen Wachstumsraten von durchschnittlich 9 Prozent auf ein Marktvolumen von dann 407 (1980: 174) Mrd. DM gerechnet. Genauso stürmisch soll die Entwicklung in der Bundesrepublik verlaufen: Lag das Volumen 1980 noch bei 17,8 Mrd. DM, sollen es 1990 über 46 Mrd. DM sein.

Von diesem Kuchen will sich die PKI, Anfang 1982 mit völlig neuer Struktur als Nachfolgegesellschaft aus der Kölner Felten & Guil-leaume Carlswerk AG hervorgegangen, ein gutes Stück abschneiden. Ziel des Vorstandsvorsitzenden Gert Lorenz ist es, "zumindest in der Größenordnung des Mark-tes" zu wachsen, wobei aber "im-

dafür seien mit der Kon entration und ersten neuen Procikten in den Bereichen Übermittlings- und Kabeltechnik, Text-Dienverar-beitung und kommuniktion, optische Nachrichtentechnik sowie automatische Teleforsysteme geschaffen.

Ein Schritt in diese Richtung ist Kartellamt hat seine Zusimmung noch nicht gegeben, dich hofft man, bereits 1985 die Produktion von anfänglich 100 000 Fiser-Kilo-metern pro Jahr starten zukönnen.

Um den Herausforderungen des

DEPFA / Zinssenkung im Laufe des Jahres erwartet

# Hypothekengeschäft belebt

CLAUS DERTINGER, Wiesbaden Die Zinsen am deutschen Kapitalmarkt und damit auch für Hypoheken werden im Laufe dieses Jahres noch weiter sinken, vermu-tet Ludwig Schork, Präsident der Deutschen Pfandbriefanstalt, bei der Hypotheken mit fünf- und zehnjähriger Zinsbindung derzeit effektiv 9,20 Prozent kosten, was für die am meisten gefragte fünfjährige gegenüber Anfang April eine Verteuerung um einen vollen Prozentpunkt bedeutet. Positiv beurteilt Schork die Baupreisentwicklung. Nach einem Anstieg um nur 1,3 Prozent im ersten Quartal hält er für das gesamte Jahr einen Baupreisanstieg von weniger als zwei Prozent für realistisch.

Der Wiederanstieg der Zinsen im zweiten Quartal gab dem ohnehin lebhaften Hypothekengeschäft der Pfandbriefanstalt (Depfa) zusätzli-chen Auftrieb. So haben sich die Hypothekenzusagen von Jahresbe-ginn bis Ende Mai gegenüber der gleichen Vorjahreszeit auf 1,9 Mrd. DM fast verdoppelt und damit be-reits zwei Drittel des gesamten Vorjahresergebnisses erreicht.
Gleichzeitig schrumpfte allerdings
das Kommunalneugeschäft von 4,6
auf 2,6 Mrd. DM. Weiter zugenommen hat die Zahl der anhängigen mer dem Ertrag Prioritä gegeben ländischen Philips-Konzerns. So werden soll". Die Voranssetzungen wird verständlich, wenn Lorenz meint, daß "in fünf Jahren die Hälfte des Umsatzes bei PKI mit Produkten erzielt wird, die heute erst entwickelt werden". In den ersten vier Monaten 1983 haben Umsatz und Auftragseingänge den Erwartungen voll ent-

sprochen. Der Auftragsbestand erhöhte sich per Ende April gegen-über dem Vorjahr um 8,5 Prozent auf rund 730 Mill DM und reicht auch der geplante Neubu einer Glasfaserfabrik in Berlin mit vier anderen Kooperationsparenern (Inüber das Jahr 1983 hinaus. vestitionsvolumen rund 00 Mill. DM). Zwar sind die Vertrige noch nicht unterschrieben, und auch das Für das gesamte Jahr 1983 erwartet Lorenz eine Umsatzsteigerung von 10 Prozent auf rund 1,2 Mrd. DM. Das Auslandsgeschäft soll dabei um etwa 20 Prozent wachsen. womit sich der Exportanteil auf rund 25 Prozent erhöhen würde.

Marktes gewachsen zu seh, räumt man bei PKI neuen Podukten höchste Priorität ein. Wie 1982 sollen, so Lorenz, auch künftig rund 125 Mill. DM für Forsching und Entwicklung aufgewende werden – und dies bei freiem Zugang zu den Forschungslabors des nieder-

Zwangsmaßnahmen. Per Ende 1982 waren es 579 Verfahren, Ende April bereits 657. Der Vorstand

empfindet das zwar nicht als be-

sorgniserregend; doch spiegeln sich die Schwierigkeiten mancher

Kunden immerhin in einem An-stieg der Abschreibungen und Wertberichtigungen von 4,8 auf 16,3 Mill. DM wider.

Die Ertragsrechnung der Depfa wird davon freilich bei einem um

33 Prozent auf 104 Mill. DM verbesserten Betriebsergebnis jur unwesentlich tangiert. Besondes kräftig hat 1982 der Fiskus am Ertrag der überwiegend bundeseigenen Hypothekenbank participiett mit 54 7

pothekenbank partizipiet: mit 54,7 nach 36,9 Mill. DM. Aus dem Jah-

resüberschuß von 45,7 (40,2) Mill. DM werden 13 Mill. DM als sechs-

prozentige Verzinsung an die Eig-ner gezahlt und rund 33 Kill. DM in

die offenen Rücklagen gesteckt.
Danach und nach der Kapitalerhöhung um 114 auf 243,9 Mill. DM zur
Bezahlung des Kaufpieises der
Deutschen Bau- und Bodenbank

(Bauboden) verfügt die Depfa über 756 Mill. DM Eigenmittel. Diese

vor Jahren in Schwierickeiten ge-ratene Frankfurter Tochker hat sich 1982 übrigens sehr gut entwickelt, wie am Konzern-Jahreküberschuß

von 83,8 Mill. DM zu erkennen ist.

Deutsche Philips Industrie AG, Hamburg, mit 70 Prozent beteiligt; der Rest liegt in Streubesitz. gearbeitet; ein Zahlenvergleich ist aufgrund der Neuordnung mit 1981 EXPERT-GRUPPE / Kräftiges Umsatzplus

Eine weitere Verbesserung des Er-gebnisses soll dann auch die Zah-

lung einer wieder "anständigen"

Dividende und eine erneute Stär-

kung der Rücklagen ermöglichen.

Schon in ihrem ersten Geschäfts-jahr hat die PKI recht erfolgreich

## Mehr Video-Geräte verkauft

DOMINIK SCHMIDT, Hannover

Ein Umsatzplus von 12,2 Prozent auf 550 (im Vorjahr 490) Mill. DM hat die deutsche Expert-Gruppe, Hannover, im Geschäftsjahr 1982/ 83 (31. März) realisiert. Nach den Worten von Wolfgang Ruschemei-er, Geschäftsführer der Bild + Ton Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, die als Zentrale für die Expert-Handelsgruppe fungiert, waren bis auf Tonträger alle Produktgruppen an dem Wachstum beteiligt.

Gleichermaßen gut, so Rusche-meier, verlief das Geschäft mit Farbfernsehern und Video-Recordern. Allerdings führte der Preisverfall bei Video-Recordern um über 20 Prozent nominal nur zu einem Umsatz in Höhe des Vorjahres (105 Mill, DM), obwohl die Zahl der verkauften Geräte kräftig ge-stiegen ist. Nach dem Umsatzeinbruch im Vorjahr (minus 16 Prozent) hat die Gruppe im Hifi-Be-reich wieder eine leichte Zunahme um 4 Prozent zu verzeichnen. Insgesamt wuchs der Umsatz der braunen Ware um 13 Prozent auf 375 (333) Mill DM. Im Gegensatz zum Branchentrend erhöhte sich auch der Weiße-Ware-Umsatz um 12 Prozent auf 94 (84) Mill. DM. Der Bereich Installation und Leuchten

wuchs um 6 Prozent auf 43 (40) Mill. DM, während das Schallplat-tengeschäft einen Rückgang um 4 Prozent auf 27 (28) Mill. DM hin-

nehmen mußte.

allerdings nicht möglich. Bei einem AG-Umsatz von 1,1 Mrd. DM -

im Teilkonzern waren es 1,9 Mrd.

DM - ist ein Ergebnis vor Steuern

von 47 Mill DM erzielt worden. Der

Brutto-Cash-flow wird mit 141,1

Mill. DM und das Ergebnis je Aktie (nach DVFA) mit 12 DM angege-

Aus dem Jahresüberschuß von

22,1 Mill. DM wurden den Rückla-

gen 9 Mill. DM zugeführt. Die Ei-

genkapitalquote erreicht damit un-

ter Berücksichtigung der Mitte

1982 durchgeführten Kapitalerhö-hung von 112 auf 150 Mill. DM

(Kurs 120 DM) nun 28 Prozent und

stellt, so Lorenz, eine "solide

Grundlage für die Zukunft" dar,

zumal die verzinsliche Nettover-schuldung von 29 Prozent auf 13

Prozent zurückgeführt werden konnte. Der Hauptversammlung

wird vorgeschlagen, eine Dividen-de von 5 DM je 50-DM-Aktie auszu-schütten; die jungen Aktien sind zur Hälfte gewinnberechtigt. Am Grundkapital ist die Allgemeine Deutsche Philips Industrie AG

Die Entwicklung im laufenden Jahr wird erneut positiv einge-schätzt. In den Monaten April und Mai seien zum Teil hervorragende Ergebnisse erzielt worden. Impulse verspricht sich die Gruppe von der Funkausstellung in Berlin so-wie neuen Produkten wie Bild-schirmtext, Familien-Computer und der Gompact Disc-Platte. An der Preisfront rechnet Ruschemei-er mit Stabilität. Dies gelte auch im Vorfeld der Funkausstellung. Bei Video-Recordern - dort sind die Preise seit Weihnachten im Steigen begriffen - dürfte das Niveau Ende 1983 um rund 15 Prozent über dem des Vorjahres liegen.

Erneut verbessert hat sich in der Gruppe die Ertragslage. Die 257 (253) Gesellschafter, die 393 (377) Geschäfte repräsentieren, werden höhere Bonuszahlungen als im Vorjahr (17 Mill, DM) erhalten. Auch die Delkredere-Rückstellungen seien weiter aufgestockt worden. Die im Vorjahr eingeführte Eigenmarke "Kendo" will die Expert-Gruppe vor allem für neue Produkte stärker nutzen.

**TEERBAU** 

### Keine Impulse beim Straßenbau

dpa/VWD, Essen Vom Straßenbau werden in diesem Jahr keine Impulse für die Wirtschaft kommen, meint Heinz Holberndt, Geschäftsführer der Teerbau Gesellschaft für Straßenbau mbH, Essen. Da Städte und Gemeinden größte Auftraggeber der Branche seien, werde die immer wieder beschworene Wende sich im Straßenbau erst dann einstellen, wenn die Kommunen ihre Haushalte so konsolidiert hätten, daß sie wieder mehr investieren könnten.

Der Schrumpfungsprozeß als Folge eines Verdrängungswettbewerbs in der Straßenbauindustrie werde sich daher 1983 "und wohl auch noch 1984" fortsetzen. Nach Meinung Holberndts werden die Straßenbauausgaben in diesem und dem nächsten Jahr wie schon 1982 nicht ausreichen, um den Ausbaubedarf und die notwendige Unterhaltung des Straßennetzes zu finanzieren. Für die Instandhaltung fehlten jährlich drei Mrd. DM. Den Wert des gesamten Straßennetzes in der Bundesrepublik bezifferte er auf rund 463 Mrd. DM (in Preisen von 1981).

Für sein eigenes Unternehmen eine 100prozentige Tochter der Frankfurter Rütgerswerke AG – sieht Holberndt angesichts geringer Auftragsbestände in einem hartumkämpften Markt für 1983 "beim besten Willen noch keinen Silberstreifen am Horizont". Die Teerbau, die bereits 1982 mit einem Verlust von 0,8 Mill. DM abschloß, werde wohl auch 1983 rote Zahlen schreiben. Man hoffe jedoch, die Verluste in Grenzen zu halten. Trotz der schwachen Konjunktur natte Teerbau 1982 seine Gesamtleistung noch um 1 Prozent auf 337 Mill. DM – in der Gruppe um 1,4 Prozent auf 551 Mill. DM – gesteigert. Das Unternehmen beschäftig-te am Jahresende 2380 Mitarbeiter.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aschaffenburg: Anny Schuster, inh. e. Fuhrunterneh-mens, Kleinostheim; Betsdorf: Klaus Josef Almoneit, Inh. e. Betriebes 1. Werkzeugbau. Miederfischbach-Oberasdorf; Diebarg: Nachl d. Rolf Fischer, Eppertshausen; Essen: ECOTRON Ges. f. elektronische Anlagen mbH; Kleve: Industrieanlagen Splinter GmbH Handel u. Montage, Goch: Sienen Michael auf GebH. Sienen Michael auf GebH. gen: Alfred Ziliox GmbHu. Co., Siegen weidenau; Ziliox Ginoriu. Co., Siegen-Weidenau; Ziliox Verwaltungs GmbH, Siegen-Weidenau; Stuttgart: Nachl. d. Günter Evers, Kaufmann; Gerhard Stähle, Rudersberg, Inh. d. Einzelfirma Gerhard Stähle, Vertrieb feiner Lederwaren, Rudersberg. Vergleich beautragt: Wittlich: Mar-lene Schönenberg, Walsdorf.

# Develop

Develop 20. Der einfachste und kleinste Normalkopierer am Arbeitsplatz.

Vollautomatisch 12 Kopien pro Minute, Sofortkopie – keine Vorwarmzeit. Vorwahl, keine ständigen Laufgerausche - keine Hitze - kein Geruch, von jedermann sofort problemlos zu bedienen, weitgehend service- und wartungsfrei. komplett in Deutschland entwickelt und produziert Überali beim guten Fachhandel

Ausführliche Informationen von Develop, Dieselstraße 8, 7016 Gerlingen 1 Telefon (07156) 308-0, Telex 7-245215 delo

Österreich: BCS, 1150 Wien, Matthias Schönerergasse 11. Telefon 922608







in de Nieuwe Kerk 2-12 Juni 1983 DE NIEUWE KERK AMSTERDAM 11.00-21.00 Ubr., So. 13.00-17.00 Ubr.

Jubiläumsmesse gelegentlich des 70-jähngen Bestehens der Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland. Sonderausstellung von Delft

Tulpenvasen aus verschiedenen niederländischen Museen. 48 Teilnehmer, u.s. 5 Antiquare.





Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn

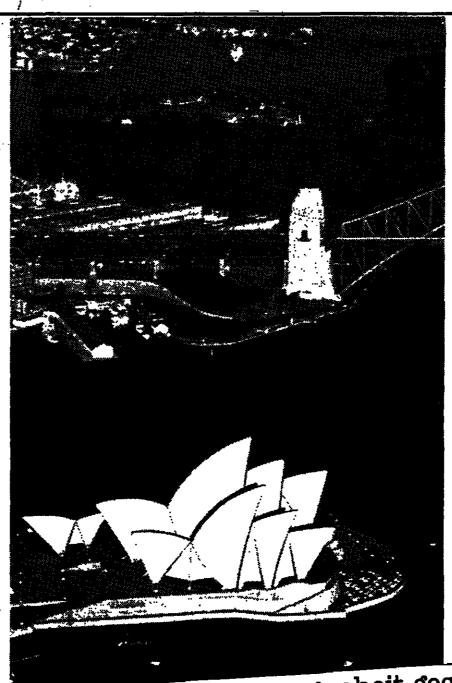



Und wenn Sie das Ganze nicht "nur mal überfliegen" wollen - auch mit dem Bus reist sich's bequem und billig: unlimitiertes Fahren in einem klimatisierten Bus schon

ab A\$ 230 pro Woche. Haben Sie dann Ihr Traumziel erreicht und suchen ein Dach über dem Kopf - kein Problem: Komfortable Appartements zum akzeptablen Preis von A\$ 84 pro Woche finden sich leicht. Ursprünglicher lebt sich's natürlich auf dem Farmerhof (Homestead). Mit Übernachtung und Frühstück pro Tag und Person für nur A\$ 15. Möchten Sie sich mit Komfort und Luxus verwöhnen lassen, stehen die weltbekannten Hotels zur Verfügung, wie z.B. Hilton und Regent Hotels.

gestern in die vergangenheit gestartet...stop... heute wieder im 20. jahrhundert gelandet...stop...

australien...stop...der aufregende kontinent.

Australian Tourist Commission Mehr und Näheres darüber erfahren Sie bei Ihrem Reiseburo oder bei Australian Tourist Commission c/o Presse und Touristikdienst Sporthallenstraße 7, 6117 Schaafheim Bitte schicken Sie mir Ihre Informationen zu:

Computersysteme von BBE und BCT

Verwenden Sie diese Systeme? Wir, ein Textileinzelhandelsunternehmen des gehobenen Genres, bitten um Kontaktaufnahme zwecks Erfahrungsaustausch.

Zuschriften unter B 7288 an WELT-Verlag, Post 10 08 64, 4300 Essen Postfach

Ausländische deutschsprachige Universität bietet Möglichkeit zur Professor, Dr. h. c.

Fachdoktor, Diplomen
verschiedener Fachrichtungen.
Ausführliche Informationen gegen Schutzgebühr 10.– DM anfordern bei
Spacequest 146. se Enropean Education Group 342 Kilburn High Road London NW62QJ, England

### ANTILLEAN CAPITAL COMMODITY TRUST N.V.

gegründet in Oranjestad/Niederländische Antillen

### VERKAUFSANGEBOT über 14.900 Aktien; US\$ 106.00 pro Aktie.

Mindestzeichnung ist 10 Aktien zu je US\$ 106.00 = US\$ 1.060.00.

Zielsetzung des A.C.C.T.:

Kapitalwachstum durch Investition in Rohstoffen und Währungen

Besondere Merkmale des A.C.C.T.: Haftungsbegrenzung auf die Einlage- keine Nachschusspflicht.
 unabhängiges professionelles Management, CFTC-registriert
 unabhängiger VST. Effekten- und Warenterminmakler.
 Mitglied führender Effekten- und Warenbörsen und der SIPC.

• günstige steuerliche Behandlung

 breite Anlagestreuung: nach Plazierung Notierung im Freiver-kehr an der Effektenbörse Amsterdam • geprüfte Geschäftsberichte durch internationale

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 begrenztes Angebot: 4,900 auf den Inhaber laufende Inhaber-aktien mit Gewinnbeteiligung, ab 1.1.1983 zum Kurs von US\$ 106.00 pro Aktie einschliesslich 6% Kommission. Ausführliche Deutschsprachige Prospekte sind erhältlich bei un-

Diese Anzeige ist Keine aufforderung zum kauf oder Verkauf. Eine engebot kann nur durch den Prospekt unterbreitet werd

P.O. Box 680

L. Bartels Mkd. Auf dem Dalsen 18 3205 Bockenem 1 32US BOCKENEM 1 Tel: (05067) 1631

R.M. Portfolio Management Tattersatistrasse 35

Oranjestad/Bockenem/Mannheim

13% Bankbuch in Dänemark

Ohne Kündigung ...... 9% p.a. | Max. Einlage (last den l-mon. Kündigung ..... 10% p.a. Wahrungsvorschiften) D.kr. 300.000,-2-mon. Kündigung . . . . 12% p.a. 3-mon. Kündigung ... 121/2 % p.a. etwa DM 85.200; 12-mon. Kündigung ..... 13% p.a. 1-2-jähr.vertragl.Einl. 12% p.a. 2-5-iāhr.vertragl.Einl. . 121/2 % p.a.

erreichen kann.

So einfach ist es

Wenden Sie sich bitte telefonisch

oder schriftlich an uns, und wir

werden Ihnen sofort ausführliches

Informationsmaterial zuschicken.



Bendix & Ca Bank-Akticsdskab Filosofgangen 15 DK-5000 Odense C Tel. +45 9 14 41 42

Sie sind immer bei uns willkommen in der Stadt von H.C. Aidersen

## weltweite Sicht weltoffene Haltung DIE • WELT

### Bogenerneuerung

Für nachstehend aufgeführte Schuldverschreibungen

5½ % Hypothekenpfandbriefe Reihe 17 J/J – 237 012 – 6 % Hypothekenpfandbriefe Reihe 60 J/J – 237 055 – 6 % Kommunalschuldverschreibungen Reihe 33 J/J – 237 327 –

Die Bogenerneuerung wird gegen Einreichung der Erneuerungsso mit Stücknummernverzeichnis in doppelter Ausfertigung und arithmeti-scher Reihenfolge durchgeführt. Einreichungen können bei unserer Ge-sellschaft in Hamburg bzw. Berlin sowie bei allen Banken im Bundesgeblet und West-Berlin vorgenommen werden.



# Hotels für den anspruchsvollen Gast

# HOTEL DREI LÖWEN — MÜNCHEN 2

3 Min. zu Fuß südl. vom Bahnhofsvorplatz in der Schillerstraße 8. Erste-Klasse-Hotel mit 130 Zimmern von DM 98,- bis DM 112,- (Doppelzimmer von DM 146,- bis DM 176,-) inkl. Frühstück. Alle Zimmer mit Bed/WC, Radio, Farbfernseher u. Minibar. Garagen Restaurant · Konferenzräume von 4 bis 40 Personen Geschenkboutique · Tel. 089/595521, Telex

### EDEN-HOTEL-WOLFF

320 Betten gegenüber Hauptbhf, und City-Air-Bus-Terminal. Tiefgarage. Konferenzräume bis 200 Personen. Telefon (0 89) 55 82 81 · Telex

Die gute Adresse in MÜNCHEN

direkt am Kurgarten und Bodensee

Tel. 0 75 51 / 6 10 55, Telex 07 33 909 - Prospekt anfordem Genießen Sie modernen Komfort und traditionelle Gastlichkeit . - Wir freuen uns auf Ihren Besuch

ab 30,- DM inki, Frühstück à Pers. in DZ mit Bad, Dusche + WC

KREISSPARKASSE KOLN



9,1 Milliarden DM Geschäftsvolumen 8.7 Milliarden DM Bilanzsumme 7,9 Milliarden DM Kundeneinlagen 6,1 Milliarden DM Sparkapital 5,7 Milliarden DM Kreditvolumen 1.4 Milliarden DM neue Kredite 1.6 Millionen Kundenkonten 1.8 Millionen DM

werden aus dem Gewinn 1982 im Geschäftsgebiet für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet.

Die gute Geschäftsentwicklung im Jahre 1982 ermöglichte es der Kreissparkasse Köln, ihre Marktposition zu sichern und teilweise sogar auszubauen. Die Bestände der Kundeneinlagen sind deutlich ausgeweitet worden. Besonders erfreulich war der hohe Zuwachs beim Sparkapital. Stark expandierte das Kredit- und Darlehensneugeschäft.

Die Bilanz 1982 ist ein erneuter Beweis für unsere Leistungsstärke und die vertrauensvolle Partnerschaft, die seit Jahren zwischen uns und unseren Kunden besteht. Auch in Zukunft werden wir uns bemühen den Service zum Nutzen der Kunden weiter zu verbessern.

> Der vollständige Jahresabschluß wird im Juni 1983 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Der Geschäftsbericht liegt ab Mitte Juni 1985 bei unseren Geschäftsstellen aus. Auf Wunsch senden wir Ihnen aber auch gerne einen Geschäftsbericht zu.

# Der Schritt zur Lösung unserer Zukunftsprobleme heißt Fortschritt.

Fortschritt ist der einzige zuverlässige Garant für die lebensnotwendige Sicherung einer immer komplexeren Energieversorgung.

Fortschritt ist aber auch die sichere Antwort auf die klare Herausforderung unserer 80er Jahre: Ökonomie und Ökologie miteinander zu verbinden.

Die Technik macht es möglich: In einem neuen 670 MW Steinkohle-Kraftwerk wie Wilhelmshaven sorgen Rauchgas-Entschwefelungsanlage, Elektrofilter, Lärmschutz und Abwasserreinigungs-Anlagen für vorbildlichen Umweltschutz.

Kernkraftwerke und ihre unbestritten saubere Art der Stromerzeugung sind ohne höchstentwickelte Technologie gar nicht denkbar.

Und auch die Fernwärme-Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung verhilft nicht zuletzt durch neue Techniken dem umweltfreundlichen System zum Fortschritt.

Technischer Fortschritt wird in den kommenden Jahren sicherstellen, daß der Strom, den wir alle brauchen, die Umwelt, die wir auch alle brauchen, nicht unzumutbar belastet.



Wesentliche Angaben zum Geschäftsjahr vom 1.10.1981 bis 30.9.1982

Stromabgabe im eigenen Versorgungsgebiet 19,8 Mrd kWh Zuwachsrate gegenüber

Vorjahr Installierte Kraftwerksleistung\* 4.696 MW

Beschäftigte am 30.9.1982 3.330 Investitionen in Sach-

596,2 Mio DM anlagen\*

Grundkapital 480 Mio DM Umsatzerlöse 2.557 Mio DM Jahresüberschuß 92 Mio DM Einstellungen in Rücklagen 25 Mio DM

Dividende 7 DM Betriebswirtschaftliches Ergebnis\* (DVFA) je 50,- DM Aktie 14,70 DM Cash-Flow (DVFA)\* 749 Mio DM

\* einschließlich NWK-Anteile an Gemeinschaftskraftwerken

Die vollständige Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1981/82 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers sind im Bundesanzeiger Nr. 90 vom 14.5. 1983 veröffentlicht.

Wir haben uns verpflichtet, Strom jederzeit, preiswert, sicher und umweltbewußt zu erzeugen.



Mittwoch, 8. Juni la

sse Köln, de der ar der ageschäft.

rauensvoile

det, Strom

erzeugen.

MELIKE ALP

111.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FESTVERZINSLICHE W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7. 5.   6. 6.<br>F 6dd. 77 867 84.25 94.1<br>5dd. 78 8 82.05 92.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rentenwerte etwas freundlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7. 6. 6 6<br>F 8 Chem. Hüle 77 100.75 100.25<br>7% Cont. Gen. 71 193.5 99.57<br>6 Dt. Tixato 64 99.256 99.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F 4 Abt. 57- 8 band 75 II 464 100,66 100,256 5% sig. 78 I 1A44 99,7 99,7 100,2 8 cg. 18 I 1844 1005 100 8 cg. 176 I 264 100,7 100,7 100,7 764,77 364 100,728 100,75 100,75 504,78 464 100,75 100,75 504,78 564 89,05 99,1 6 cg. 176 II 964 89,55 99,15 84 cg. 76 864 89,15 89,15 89,15 | F 6 dgl, 77 8,67 84,25 94,1 6 dgl, 78 1 748 23,05 92,8 84,6 94,17 589 94,25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 25 94 | Am Rentenmerkt war die Stimmung durchweg positiver. Die neue achteisviertelp zentige Bundesanleihe war zum Ausgabekurs von 99,50 DM gesucht, Ähtere öffen che Anleihen zeigten nur vereinzeit geringfügige Minuskorrekturen. Überwiege gewannen sie bis 0,5 Punkte. Auch DM-Auslandsanleihen tendierten freundlich Der Pfandbriefmarkt verkeinte ebenfalls mit höheren Kursen (plus 0,25 DM bis p 0,50 DM) zuversichtlich. | B- 6 Gebenin. 64 (98.5) (98.5) (98.5) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) | F 11 BASF 82 38 1 35.5  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F. C'Air Liquide 150 1556 F. Masudai Food 6.16 6.3  D. Airzo 51.9 51 D. Matsushina B. 15.95 16.45  F. Alcon B4 65 M. McCountif 5 161 160  F. Alcon 98 100 M. Membrat 5 161 160  F. Alcon 98 100 M. Membrat 6 161 160  F. Alcon 98 100 M. Membrat 6 161 150  F. All Report Air 73 73.5 D. Membrat M. 157 141  F. All Report Air 73 73.5 D. Membrat 6 155 5.85  F. All Report 6 177 F. Alcon 160 160 160  Am Memor 5 177 F. Alcon 160 160 160  Am Memor 5 177 F. Alcon 160 160 160  Am Memor 5 177 F. Alcon 160 160 160  Am Memor 6 177 F. Alcon 160 160 160  F. Alcon 160 160 160 F. Meson 6 0. 3,87 45  F. Alcon 160 160 160 F. Meson 6 0. 3,87 45  Amplement 60 6.5 F. Meson 6 0. 3,87 45  M. Angla Am, Bold 184 160  M. Angla Am, Bold 184 160  M. Angla Am, Bold 184 160  M. Alcon 160 160 160 F. Meson 6 0. 3,87 45  M. Angla Am, Bold 184 160  M. Alcon 160 160 F. Meson 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 691, 78 III 964 101, 9 101, 98 4 691, 78 III 1284 189 189 38 101, 78 III 1284 189 189 38 100, 179 189 189 38 110, 12 100, 12 100, 17 180 110, 17 180 110, 17 180 110, 17 180 110, 17 180 110, 17 180 110, 17 180 110, 17 180 110, 17 180 110, 17 180 180, 17 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180, 180 180,  | ### BURICLES   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.86   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85   100.85 | 0,50 DM) zuversichtflich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Hoesch 64 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Private   Priv | D. American   1765   1776   1776   1776   1776   1776   1777   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776   1776 |

Sieht aus wie Ihrer. Fährt wie Ihrer. Läßt sich beladen wie Ihrer. Und ist Ihrer, wenn Ihre mal nicht ausreichen.



Für Zeiten des Spitzenbedarfs brauchen Sie keine eigenen LKW, die Ihnen während der normalen Geschäftszeiten nur Kosten aufladen. Denn Deutschlands größte Autovermietung hat für diese Zeiten genau den LKW, den Sie brauchen: Alle interRent-LKW sind mit energiesparendem Dieselmotor ausgerüstet. Und – je nach Tonnage-Klasse mit unterschiedlichen Ausstattungen: Hochdächer und Kofferaufbau im Europalettenmaß. Kraftstoffsparende Dachspoiler. Ladelifte und Zollverschlüsse. Das nennen wir interRentabel. Ein "Blaues Wunder" in Zeiten des Rotstiffs, das Ihnen die Last der Investition nimmt und mehr Beweglichkeit gibt. Denn wir senken Ihre Kosten – und steigern die Leistung.



Ŀ in c ten ist. Tru sch rate abę rer für we: das Par Lei die Gro reic Den siei sion me siei G fun Erö Fre ne : Mu V) ei Bit Te mi (A an so N wegen alit che ger tive ein un: ner unc SO DO po: jet: um voi dei ste orc Hö au fal

DIE WELT - Nr. 131 - Mittwoch, 8. Juni 1983 Fortlaufende Notierungen und Umsätze Mit ausgewählten Aktien nach oben **Inlandszertifikate** Ausg. Rücks. Ricks Aktien-Umsätze 7.6.

Sulcte
2429
74-45-4.5
14187
144.5-4.2-4
15091
15091
1504.5-4.3-4.5
1509
1504.5-4.3-4.5
1509
1504.5-4.3-4.5
1509
15091
15091
15091
17182
17405
17405
1752
1752
1752
1752
1752
1753
1853-7.3-15
17552
17554
17555
17554
17555
17554 7. 4
Salah S Ausländische Käufer bestimmten wieder das Geschäft 745-5-3,5-4,5 145-47-4,5-4 135-47-4,2-5 334,5-6-4-36 334,5-6-4-36 33-2-4-36 180-80-5-80-80,5 27-8-32,336 527,3-1-20-19,50 181,8-2-1-1,6 264,8-5-4,56 182,5-6-4,5-5 542-4-3-4,7-4,2 506 110,05 35,27 35,27 110,56 31,77 110,56 31,77 110,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,56 31,77 31,77 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31 104.45
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52
51.52 4810 74.2-1.4-4
7060 143.5-4.5-3.5-4
6413 13.5-4.5-3.5-4
6413 13.5-4.5-3.5-3
800 955-6-93.5-93.5
100 934-7.3-3-7
14774 180.5-1.9-6
1052 27.32-7.30
1444
1430-1-5-10.5-80.5
10720 144-5-4.5
10720 144-5-4.5
10720 144-5-4.5
10720 144-5-4.5
10720 144-5-4.5
10720 144-5-4.5
10720 144-5-4.5
10720 145-5-5
10720 145-5-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 145-6-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 177-5
10720 1 74 142,8 133,2 334 329,56 178,7 89,9 535 143,5 179,6 144,8 143,5 144,5 144,5 117,3 114,5 117,3 114,5 114,5 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 114,5 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 1 776 925 710 4354 1003 2541 223 DW. – An der Dienstagbörse gaben wieder ausländische Käufer den Ten an. Der Berufshandel kaufte vorsichtig mit und sammelte Bestände an, die schon wieder den Keim zu einer technischen Reaktion nach unten in sich tragen könnten. Am Dienstag stiegen vor allem die von Ausländern bevorzugten Werte. Auf 74 143 133 304G -330 179 90 525 318 178,5 -166 280,5 143 133 134,5 -184-46-45-47 304-3-504 336-75-45-75 331-7-3-5-5 180.5-80-80-80-5 91,1-15-14 530-1-35-3 200-1-184-20-5 1897 (3172) 1223 (4204) 3077 (1539) 2109 (2846) 1194 (1120) 48 (245) 884 (1381) 7534 (19093) 211 (440) 3150 (4235) Trotz dieser Führungsrolle der Commerzbank-Aktie stieg ihr Kurs nur mäßig um 1.50 DM auf 180,50 DM. Immerhin aber hat er die Dreschier-Bank-Notierung on 181,50 DM (plus 3 DM) damit fast eingeholt. Kleiner waren die Umsätze am Farbenmarkt, der Tagesgewinne bis 2 DM brachte. Am Elektromarkt stiegen die Siemens-Notierungen nach oben bis auf etwa 336,50 DM (plus 8 DM). Hier konzentrierten sich auch ausländische Käufe.

Düsseldorf: Dahlbusch und Keramag erhöhten je um 5 DM und Kepenix Gummi gehandelt. Conti Rhenag stiegen. Alexander verloren 4 DM auf 210 DM auf 240 DM). Will be den verlogen delt. Hapag Lloyd lagen um 48.50 DM (plus 1,50 DM). München: Agrob St. verminderden um 5 DM auf 315 DM und Gehe mens um 7,50 DM und Daimler um 8 DM auf 315 DM und Gehe mens um 7,50 DM plus 10 DM. AG stockten um 4,50 DM auf 380 DM. AG stockten um 4,50 DM auf 380 DM. Rütgers 390 DM plus 10 DM. Sertins eich um 4 DM auf 280 DM und Riebeck Montan 246 DM plus 10 DM. Cahnräder Renk erböhten um 10 DM auf 300 DM. Berlin: DeTew festigten sich um 2 DM und Orenstein um 1 DM und Deutsche DM (plus 1,50 DM). Von den Vertender Serven um 10 DM auf 240 DM in plus 0,50 DM). Non den Vertender in um 1,50 DM nach. Nachbörse: freundlich \$\frac{144.5-4.6-4.5}{50.0}\$
\$\frac{1}{2}04.5 \\
\$\frac{1}{2}04.5 \\
\$\frac{1}{2}04.5 \\
\$\frac{1}{2}04.5 \\
\$\frac{1}{2}04.5 \\
\$\frac{1}{2}04.5 \\
\$\frac{1}{2}04.46 \\
\$\frac{1}{2}04.46 \\
\$\frac{2}{2}04.46 \\
\$\frac{2}{2}04.46 \\
\$\frac{2}{2}04.7-5-7-6.5 \\
\$\frac{1}{2}05.5 \\
\$\fra 506 143-5-6-5G 188-8-5-8 6-8-5 252-1,5-58-1,5G 245-6-5 247 41,8 42-1,5-2,5-2G 382-1-78-2-79.5 119-8,5-9-18G 1162-65-6-6-2 148,5-8-8-7-8.5 117.5 114 146.8 155G 462 -116-6,5 147,5-9-8,5-8,7 155G 466-7-8-9 146,7G 156G 462,5 731 254G 177 390G 536G 536,2G 82,2G 82,2G 171,5G 41G 104,5G 1505 979 10580 7790 65 814 9141 2710 3498 343 10123 17000 4380 107 -254,5 172 172,56G -255,56G-4,5-4,1-5 173-2.5 172-2-3 337 328.5 82.5 159 151 172 41,1 167 177 102 748 340 34 34 215 378 444 Ungeregelt. Freiverkehr H BachM Bereil, 9
H Aoch, M Vers, 5
D Aoch, Rick, 9-7,5
D Aoch, Rick, 9-7,5
M Ack-Cogg 1,5
H Ackn 0
D Adder 7
E Act AG 7,5
E Act Ag 8,5
E 7,5
E Act Ag 8,5
E 7,5
E Act Ag 7,5 500 3201 3968 129 197 12006 111,5 3956 297.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 195.9 19 5-9 317 799.8 62707 6407 711109 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737.0 737. B Chern. Brooth, 7
Dolina 4
S Dinhelocion 7,5
D Dol.-Boust \*10
D Dol.-Boust \*10
D Dorst. Moscu. \*0
H Drigery. Vz. 7
Hn Blab. Br. 10 + 1.5
D Beers. u. HKit. \*3
M Blactwaiz \*200
B Eschw. Berr \*9
D Gelmin. AS \*2.56
B Eschw. Berr \*9
D Gelmin. AS \*2.56
B Ganchwitz \*2
B Ganchwitz \*2
B Ganchwitz \*2
H Hoolse-B. 7,5
H Hbg. Gett. 6
H dg. Vz. 6,6
H Hoon. Paper D
Hnitish. Wolters \*1;
F Katz Werts 9
S Knoecksel 2,50
M Rrigh-Mech. 6
F Koepp 15
F KX St. 8
F Kyw. Hoog \*29-5
H Kührlaus \*0
F KX St. 8
F dg. Vz. 8,5
D Lehnkering 7,5
Hn Meincle \*24-6
H NY H. Gummi 8
HniKK-Brak 5
H Nordd. Hypo 3
H Oelstaid 12,5
Hn Phywe \*6
F Rebect Most. \*\*1,13
D Räsler 4,5
D Schusbarter \*1,4
B Spinne 2. \*\*60,9
S Swd. Satzw. 7,5
S Swd. Satzw. 7,5 694 340G 1880 200G 1175 297G 148,5 73 254G 286 5155B 2755G 1150TG 877 355G 10507 200G 102,8 117,5 297G 148 73,7 249 278 540G 320 295bB 1100TG Holsten-Br. 6
Holsmart 15
Horsen 2,5
Hw. Kayser 11
Hussel 7
Huta Heg. 5
Hutachen: 8,5
Hybo Hog. 10
IKB 7
WKA 0
Isan-Amper 6
Isan-Amper 6
Isan-Deck \*9,5
Jacobsen \*8
Jute Bressen \*8 1955 1976 1976 1976 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 S V. Ab II. Str. "0

F VDM "6,466

F VDM "7

F Monnesmonn 6
Monn. Demog 6
Monnt. Vers. 8
Morint 6 K. 76
MANN St. 7
Ggl. Vz. 7
MAN-Robard 16
M.MOR. Weing. —
Mouser 4
Mech. Viers. 0
Mercedes 10-1
Metroliges. 4
Met. v. Lock 0
Milog 6.5
Moerus 2
Monochia 0
In Milhie Rön. 8
I ogt. 50% E 9
Nackorw. 280. 1
N. Box. Hof 8
Nochotorw. 281. 7
Nackormonn 1
N. Box. Hof 8
Nochotorw. 1
New Hof 8
Nochotorw. 2
Noc Rhancg / Rhancg / Rhancg / Rhancg / Ried. d. H. \*\*11 if Sed. Jersey 8 if Sed. Jersey 8 dgl. Lit. B \*\*10 if Sed. Jersey 8 dgl. Lit. B \*\*10 if Sed. Jersey 8 if Ruberoid, 7 if Sed. Scheden. \*\*2.5 Sinden. \*\*7.7 Sinden. \*\*7.7 Sinden. \*\*7.7 Sinden. \*\*7.7 Sinden. \*\*7.7 Sinden. \*\*2.5 Sed. Word. \*\*7.7 Sinden. \*\*2.5 Sed. Scheden. \*\*2.5 Sinden. \*\*2.5 The Branchout A To A State Sta i Engethandt 6 DEntra 3,33 Gerus 10 MEnste Kulmb. 8 ests \*0 Esst. Masch. \*10 4 Esterer \*\*30 120 152 1278 965 28,56x 1820G 1931 46 309 3455G 3270 2540 175 175 2506G 1751 86,5 156ex A. Alpestin. 13.7 Aliguese "18 Aliguese "18 Aliguese "18 Berl. AlG Ind."4 Berl. Leben 9 1 Bernerd "28 Bibl. Institut 6 Bosw. & Kr. 4 Birst. Kried "0 Docty. Journal, "Deete Loss." Destaces. 0 Do. Homeo 5,55 900G 350G 360G 250G 5808 2510G 350 460G 180G 788 215G Fasts, Liqu. RM 8 Flachgles 10 Flb. Schiff 3 Ford "0 Forst Ebn. "4 I Fr Obld W. 5 Frl. Hypo 11 Frenkon R. 8 dgl. NA 8 dgl. SO% E. 4 D Robelmertal 3.5
D Koll-Chemie 10
D Koll v. Soit 5
D Konlock 6
D Kouthol 6
B Kempinski 3.5
D Korsonog 0
F XSB 3
F dgl. Vz. 4
D KND 7
D Kock-Adler \*15
D Koll v. 5
D Koll v. 6
B Kölftor \*0
B Kölftor \*0
B Kölftor \*0
B Kölftor \*0
B Kölftor \*1
D Kölftor \*1 C95G 48966 648966 648966 64896 64896 6494 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 63896 Garbe, Lohm "I Gaz. Flour. 6-1,5 Georg A. 7 Geding "50 del NA.5 del Vz. 5 Gern. Epe 0 Grossa." 13 H.-Privotto 1-6,5 Honliw Obero. "1 Koenig & 8. 5 del NAS 15 Korl Stohl 0 Langbein-Pl. "0 M. rota" "9-3 Mesch. Zuff. "10 Mm. Obert. 8-7 Almsch. Zuff. "10 Mm. Obert. 8-7 Almsch. Zuff. "10 Mm. Obert. 8-7 Almsch. Zuff. "10 Mesch. Zuff. "10 Mm. Obert. 8-7 Cornes V. 8,25 Schöt: "0 Schweb 5.5 Tome, Whesl. "0 Verlans G. 3 Westafir. Vict. "0 152 212bG 174 92,5 72,5 152,8 253G 149,5 230G 179 5258 166 156 13.5bt 135b8 4508 4508 53745 618 444 1454 1460.5 3705 3706 3706 3706 5 5705 5608 5608 GHH V2. 7

I Hocker-Pachor 21,3

Hogeda 0

Hog PWA 2.5
Porkbröu \*14
Pornizier-Br. 0
Poulcarer 9-1
Pegusian 8
dgi, Vz. 9
Plätz, Hypo 10-2
Platf 5
Philips Kom. 4
Phoenix G. 6
Patt. Masch. 0
Porgs. 8.2 0
Porgs. 8.2 0
Porgs. 8.7 1400 898 179,5 286 1113 281 1113 282 282 252 252 250 1807 259,5 1807 273b8 273b8 273b8 273b8 273b8 145bG 145 1400b 878 274,5 946 112 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 280,5 Krupp-Stahl \*8
Küntr. \*9
KÜppenb. \*0
KKB 10 + 2
Kupferberg \*20
Lathmeyer 10
Langenb. 10-5
dgl. Vz. 10.5-5
Lach Selstr. 7,5
Leffers ?
Lehmon \*0
Lehmon \*0
Lehmon \*0
Lehmon \*1
Leh Freiverkehr F AGAB 4.5
F AGAB 4.5
F Askr 0
H Audi Gen. "-0.15
H Aurania 10
F Bod. Salzscht. \*6
F Brown and F Br. Class 5
H Berrens J. F. 0
F Br. Modinger 0
HnBr. Feldschil "-30
F Br. Modinger 0
HnBr. Salzscht. M. 4
F Breen, Loger 5
F Breen, H. Be "-9
D Bobcock BSH "9
Hn Ch. Clasr \*8 Boyer, Hypo 7,5
Seyer, Lloyd 6
Seyer, Volc. 10
Beyer, Volc. 10
Beterndorf 7+1
BHF-Bank 7
Bett Kind 3.5
Bekula 5
Betwid 10
Bevog 6
Bevog 6
Bevog 10+1
Sinding 7
Both Kind 3.5
Both 10
Bevog 6
Bevog 6
Berg. 10+1
Sinding 7
Both Gels. Str. 0
Both Gels. Str. 0
Both AG 2
Both AG 2
Both Berg. 15+1
Brown AG 2
Brown AG 2
Brown VZ 15,2
Br. H. Hypo 9
In Brack. Jute 10 140,5G 1,29G 286 3G 448G 400G 215 225G 62 301 158 1148 76 3400G 3400G 410G 1140,5 12668 284,5 3G 448G 420bB 2220bB 225G 254G 67 300 305 3700G 158 7156 94 3400G 3400G Triumph Int. 7,5
I dgl Gen. 3,75
I Thumph-Inv. \*10
I Deert Oblr: 5
I) Ubert Oblr: 5
I) Uber 140G 60G 205.5 365G 433G 300 800G 1500G 1500G 120B 177 460G 3108 4708 133 5308 148G 60G 205,5 345G 439G 305G 800G 800G 150G 420G 185G 640G 3108 6708 130,1 15308 885.66 34006 1508 3857 7207 82,5 71,3 140,1 32058 169 188 169 187,8 90058 8008 **Unnotierte Werte** M Biothgaber \*8
D Rov. Spinsa \*0
F Reicheltz 7,50
H Raichelt 0
S Rheinelt 10
F Rhein, Hypo, 9
D Rhein, Lex. \*6
D Rive 3t. 6
D Rive 3t. 6 270G 154G 345b6 80 400 485G 260b8 771 173 173,5 1517 270 Auslandszertifikate (DM) D = Düsseldorf, F = Frankfurt, H = Hamburg, Ma = Hannover, B = Berlin, Br = Bremen, Ma München, S = Stuttgart. Stücke in 100 DM, abweichende Stür-kelung, kein Zeichen = Stücke in 50 DM. (Kurse ohne Gewähr) Austro-Inv.
Convert Fund A
Convert Fund B
Eurlivest
Eurunion
Formular Sel.
GY Inv. Fund
Interspor
Jopon Sel. 24,80 23,60 64,30 65,20 126,75 115,96 110,43 103,24 58,00 54,90 21,90 20,70 308,20 288,75 290G 188 251G 390G 315bG Edelst, Witz. \*4 Eichboum-Br, 5 Elsb. Verk. 10 Elbschloß 5,5+1 En. Ostb. 5 6.6. 6.6. 7. & 7.6. 6.6 7.4 6.6. 64 7. 25. dgl. 82 107.25 25.25 dgl. 82 107.25 105.5G 15.5 New Bursw. 72 106.3 2.5 Nippen St. 78 75.5 Nippen St. 78 75.75 Nippen T + T 76 120 dgl. 79 105.25 Norelate Bt. 79 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 1 10,50 dgl, 81 10,75 dgl, 81 10,725 dgl, 81 10,725 dgl, 81 10,725 dgl, 81 10 dgl, 82 1,337 dgl, 82 8,337 dgl, 82 8,357 dgl, 82 17,875 dgl, 81 7,875 dgl, 81 8,757 dgl, 82 8 dgl, 82 7,75 dgl, 83 8 dgl, 82 10,59 ferror 8 8 dgl, 72 7 dgl, 72 8 fgl, 72 7 dgl, 72 8 fgl, 72 8 f 99,25G 180G 106G 99,75G 98,91 95,75G -Zhg. **DM-Anleihen** 1001 99.9 1031 102.05 96.25 98.5G 104,7\$1 105bG 100G 105,51 102,11 99,4G 99,4G 99,75 94,75G 101,568 95,75 107,75 107,5 102,5 102,5 94,75 104,5 105,75 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100, 110.5 113.75 109.75 107 7,25 Korea Dev. Bit. 9,75 Lorano Int. Fir 17 Motorysta 72 4,50 dgl. 77 8,25 McDondde Ra. 7,125 dgl. 89 4,25 Megal 78 17 dgl. 79 7,25 Megal 78 107.75 100.75 100.75 100.75 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97 97.5 107.7 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 95,25 104,5 102,5 102,5 103,75 104,75 103,75 103,75 113G 100,75 113G 100,56 100,56 100,56 100,56 100,57 99,25 99,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,7 986 101,756 101,05 101,05 102,55 112,25 104,55 102,57 102,57 103,75 103,75 103,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104, 110 115T 107,25 107,35 106,25 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 Fremde Währungen 7,75 Afr EBk. 79 8 dgl. 79 9 Afr Comada 82 9 Akze N.V. 80 9,50 dgl. 82 8,25 Aksevisse 75 6,50 Am. Express. il 5,75 UDS 78 6,50 TUng, Not. Bk. 7,625 Us. Technolog 6,50 UnitionBk. Rn. 7 VeneTzuelo 68 99.9G 7.93,85 2.103,75 94.75 99.35G 75.2 7558 91.4 101 102,75 94.25G 97,45 85,75 86
98,5 98,5
92 97
1006 100,75
100,3 100,75
100,1 100,75
100,1 100,75
100,1 100,75
100,1 100,75
100,1 100,75
100,1 100,75
100,1 100,75
100,1 100,75
100,1 100,75
100,1 100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100,75
100, 8 dgi. 80 10 dgi. 81 10,25 dgi. 81 9 dgi. 82 9,75 dgi. 82 8,25 dgi. 83 98,75 102,554 94,5 94,5 97,9G 96,251 971 103,6 94,25 971 108,251 105,25 7 dgt 78
7 dgt 78
7,75 dgt 80
7,75 dgt 80
8,125 dgt 80
9,25 dgt 82
8,30 Bowcster 82
8,30 Bowcster 82
8,30 Bowcster 82
8,30 Bowcster 82
8,30 Bowsster 82
8,50 Bowsster 93
8,50 Bowss 6768 106,75 96,05 90,75 74 75 99,9G 97,51 99 102,751 94,5 106,4 106,75G 105 8,125 Irland 80 10,125 dgl. 81 9,58 dgl. 82 8,875 dgl. 83 7,5 top. 67 6 dgl. 77 6,50 dgl. 73 6,50 dgl. 73 6,50 dgl. 77 6,25 dgl. 77 10,25 dgl. 61 5,75 Routersuldi 78 7,75 Revel 8t. Con. 80 7,75 Revel 8t. Con. 80 104.5 97.5 104.9 102.25 -25.9 -25.9 1866 986 98.56 99.5 106.5 97.1 105 102,25G 9,25 ITT Antites 82 7 dgf. 83 8,125 Jap. AirLines 8 7,625)oponDev.Bk.8 5.50 TWeltbonk 65 6.50 Tolyl. 69 6 dgl. 70 7.50 dgl. 71 7.50 dgl. 71 7.50 dgl. 72 6.375 dgl. 72 6.375 dgl. 73 8 dgl. 75 8 dgl. 76 7 dgl. 77 6.50 dgl. 77 6.50 dgl. 77 99,75 101G 102,25 102,5 100,7 100 97 100,450 101,25 98,78 99,75G 101,25 102,25 10225 1077 99,5 100G 100,5 5 100,45G 107,25 99 99,25G 101T 971 984G 95,25G 94,5G 99,25 103,55 104,51 105,751 99,25G 100,51 97,5 96,25 96,25 99,75G 99,75G 105,5 1075,1 105,51 186.25 99.9G 180.75G 180.25 181.25 181.25 96.6 99.8 181.6 187.51 4.50 Occidental 68 8.50 Occidental 68 8.50 Occidental 67 7.75 dgl. 76 4.75 dgl. 77 8.25 dgl. 80 8.375 dgl. 82 6 Oct. Donewic. 59 6.75 dgl. 73 8.75 dgl. 73 8.75 dgl. 73 99,95G 105,5 101,75 101,1 92 100,75 102,5 99,5 102,75 99,95G-105,5G 102,75 101,25 101,25 100,45 100 99,1 7,75 Saab-Scarla 71 7,50 Sandvik 72 7 Saako 77 6,50 Schweden 77 6,4dgl, 77 7,75 dgl, 80 17,875 dgl, 80 17,875 dgl, 80 101,25T 99,85G 100,46 100,1 94,6 99,65 104,5 8.50 CCCE 75 8.50 dqt. 76 7 dqt 77 4.50 CNA 69 6.50 Colste N.T. 68 6.25 dqt. 79 9.5 dqt. 82 101,25 100,1G 97,75 100,3 99,75G 101,25 100,1 96 1001 99,75 96,25 99,75 99,51 8.5 cgs. 77
95 dgf. 82
7,75 dgf. 82
7,75 dgf. 83
7 CESP 77
6 Chose Manh. 78
7 Chile 88
7 Chrysler 69
7,75 Comsion 71
8,50 CFP 75
6,50 dgf. 77
10,50 CFP 85
8,50 dgf. 77
8,75 Caedis Fonc. 81
6,50 dgf. 76
8,50 dgf. 76
8,50 cgs. 77
8,75 Caedis Fonc. 81
6,50 dgf. 78
8,75 Caedis 71
8,75 Caedis 71
8,75 Caedis 77
8,75 dgf. 78
7 dgf. 79
7 dgf. 79
7 dgf. 79
7,525 Errhant 82 7,75 ag. as 7,875 ag.l. 82 i 9,75 ag.l. 82 i 8,75 ag.l. 84 i 8,95 sec. 64 i 8,95 sec. 64 i 8,95 sec. 64 i 8,95 sec. 65 sec. 6 dgi, 77 3.75 dgi, 78 5.75 dgi, 78 4.25 dgi, 78 4.25 dgi, 78 7.75 dgi, 79 7.75 dgi, 79 10 dgi, 80 10 dgi, 81 7.75 dgi, 82 9.80 dgi, 83 12708 12405 1250 25-40.00 2352.00 2552.00 2552.00 1265.00 1195.00 1767.00 239.75 229.75 127.5 14.71 15.29 127.5 9.92 9.08 9.01 9.75,75 70.50 125.9 820.00 747.00 126.00 6,75 Australian 88
6,50 dgl. 69
7,25 dgl. 69
7 dgl 72
5,75 dgl. 77
6,81,75 dgl. 81
7,315 dgl. 81
7,315 dgl. 81
7,315 dgl. 82
6,875 dgl. 72 99.25 99.75 99.75 102 100.5G 103 107.73G 105.31 97,%C 100,75 93,25G 95,25G 102,45G 102,45G 100 1005 104 104,25G 104,35G 104,25G 104,35G 106,35G 97,9 97,9G 101,1bG 101 6,75 Konsol B 7,75 dgl. 71 6,75 KHD Fin. 6,75 Kobe 49 7,75 dgl. 71 6,75 dgl. 72 107.75 106.45 100.45 100.75 100.75 101.61 102.61 102.61 102.61 102.75 997 997.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.7 94.5G 97.5bG 97.5bG 97.75 100.25 100.25 100.25 100.5 97.75 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 1 101,25 101 99,15 99.23T 99.102.25 102.25 102.25 102.25 103.5 103.5 103.5 103.5 100.77 90.75 100.77 90.75 100.77 90.75 100.77 90.75 100.77 90.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 1 91.5 99.5 95.55 97.5 101.5 100.5 100.5 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 97.5 94.5 94.5 94.5 95.5 95.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 106.75 101.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 99.9 100.25 102.6 94.85 103.5 109.5 109.5 109.5 109.5 100.5 100.6 99.75G 97.25 Mentreol 69 i dgl. 72 4,75 dgl. 73 8,50 dgl. 75 7, dgl. 77 8, Neckert. Gos 7 8,50 dgl. 07 7,25 Neutundi. / 8 dgl. 71 4,75 dgl. 72 6,50 dgl. 73 7 C. B. Donou. 4.50 Ust. Kobk. 7,375 dgl. 79 8 dgl. 80 8.25 dgl. 80 8.50 dgl. 80 10,125 dgl. 81 9,25 dgl. 82 8,875 dgl. 82 100hG -Zhg. 95,1 1027 99,9 100,25 1037 103G 100G 102,25 99,25G 97,25G 97,75 -Zhq. 95,4 101,751 99,9 102,73 102,73 100,251 97,25 97,25 99,25 99,751 1011 100G 101 98,75 99,96,0 102G 99,251 1001 101,5G 100,4 6 BS 69 17 50 dg. 87 17 17 5 dg. 77 17 5 dg. 77 18 dg. 77 18 dg. 77 18 dg. 78 d 99,75G 1011 101,251 102 991 99,55G 100,55 90,55 90,55 90,55 90,55 106,5 90,5 106,5 90,5 106,5 106,5 106,5 99,75G 1017,5 101,5 99,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100, 101,25 99 10058 102G 103,1 98,3 99,75G 1007 100 97G 8,875 dgL bz 4,510 Omario 69 6 dgl, 72 7,550 Omario H 71 4,510 dgl, 73 7,50 dgl, 73 7,50 dgl, 73 7,50 dgl, 73 8,75 dgl, 83 6,75 Pague 73 8,75 Pague 73 "Vortags-Kurs (alle Kursangaben ohne Ge-währ für Übermitthingsfehler) 99,1 1007 100,757 99,5 181,750 101,5 99,75 101,5 99,75 98,55 97,5 86,55 99,75 100 98,25G 102,25G 100,5T 101,4 94 102,75 8 Kom. Anei 5,75 Kopenh 6,75 dgl. 49 7,75 dgl. 71 7,30 dgl. 76 6 dgl. 78 9,25 dgl. 82 190G 98,25G 102T 100 101,25 94 103 99-25 100.85 100.85 100.5 100.5 98.5 98.6T 100.75 102G Junge Aktien 100,858 100,85 100,56 101,25 100,3 98,5 99 101 102,25 109 7. 6. 83: BMW 325G; Bavaria 2008; Jule-Spinnerel 151G; Mannesmam 163E; Phi lips komm. 308T; VEW 123; Allianz Vez-cherung 590; RWE St. 186; RWE Vz. 186; Reag 387; Herlitz St. 280, 50; Herlitz Vz. 221 97,75T 93,1 94 78,5 84b8 91,25 99,25 99,5 8 Banco Noc. 71 7 dq1 77 8.50 8NDE 77 6.75 dq1 78 9.25 dq1 80 5,75 8c. Amerika 7 7,75 Bank Takyo 8 7,50 8mape Enterious 7,25 dq1 78 98,15 93,25b8 93,51 78,75 83,5 92,5 99 99,5G 98G 9 lberduero 6,50 KJ 72 7,50 dgl. 76 6,75 dgl. 77 7 indonteles 101.5 95,751 101.25 99,75 98,25 97,56 84,75 97,75 102.5G 99.51 95.G 100T 100G 101,5T WELT-Aktienindez vom 7. S.: 1558 (1516) WELT-Umsatzindez vom 7. S.: 1558 (1516) 102.5 99,5 95 Tokio Zürich Madrid 44 **Amsterdam Paris Ausland** 3.6. 64 General Foods General Motors Gen. T. & E. Getty Off. Goodyeartire Goodiff. Grace Guif OR Hollisurton Hewest Pedar Homestoka Homestoka Homeswell IBM Gutfistream Res.
Hrom Wolker Res.
Hrom Wolker Res.
Hudson Bay Mining
Hudson Bay Mining
Husley Oil
Imperial Oil
Intend Not.
Gas Into.
Inter City Gas Int.
Interprov. Pipeline
Kerr Addison
Moore Corp.
Noranda Mines
Res.
Noranda Mines
Res.
Noranda Mines
Res.
Noranda Mines
Res.
Noranda Sentin
Sentin Gooden
Shell Canada
Shentti Gooden
Shell Canada
Shentti Gooden
Shell Canada
Shentti Gooden
Shell Canada
Transadin. Pipeliner
Westcoast Transadin. Pipeliner 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 44,655 1.45 24.25 19 12.125 18.50 12.375 19.25 41.25 9.875 19.25 41.25 9.875 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19.125 19 \$2.75 \$3.85 \$4.75 \$4.75 \$4.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$2.75 \$3.75 \$4.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$1.75 51,75 58,575 54,25 57,425 50,25 152,475 54,125 162,50 11,25 162,50 11,25 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 78,875 45,75 47,75 47,75 45,59 41,425 41,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 71,425 1,46 26,125 18,50 12 34,875 15,125 18,50 12,75 28 7.6 New York 143,5 58 349 113,1 56,7 24 19,8 82,2 140,5 45,4 28,5 139 174,5 38,5 144 58,3 350 117 56,3 24 20 87 167,5 48,6 29,9 175,7 40,2 488 1521 1797 1897 1895 177 149 1695 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 Absusses
dgl. NA
Bork Leu
Brown Boveri
Cho Geigy Port.
Eyebr. Want
Cho Geigy Port.
Eyebr. Want
Frischer inh.
Frische inh. Altan Akan Akan Akan Belik Ned Amer Benk Berten Belik Berten Belik Bredero Bilimmans Dessecia; Folder Gist Broade Oci-v. d. Gri Hogemaljer 455 465 1166 548 96 200 395 408 697 455 551 522 529 146 763 107 745 Alsthom Atton leghtin-Say Ispan-Say 31,425 48,875 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,75 90,7 Ann. Express
Ann. Hotors
Ann. Tet. & Teleg
Asarco
Atlantic Richfield
Avan Products
Solly
Bi. of America
Bethinhem Stee
Block & Decker
Joeing
Runsswick
Borroughs
Caterpater
Colones
Chysler
Colones
Chysler
Colones
Cont. Edison
Comm. Solosia
Comm. Solosia
Comm. Solosia
Commol Data
Commol Data
Contiss Wright
Devers
Delha Alvines
Delha Alvines
Delha Alvines
Delha Alvines
Delha Conton
Commol Commol Comp
Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol
Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol Commol 6: 27 33,425 7,75 4,25 1,95 4,25 34,125 39,125 9,875 24,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 484 8100 748 5659 145 1335 3190 580 1470 1920 5000 785 3149 311 2000 6800 1335 548 278 278 278 278 2780 2780 2780 IBM IN. Harvester Int. Tel. & Tel. Tri. North. Inc. Jin Wotter J. P. Morgan TV Corp Litten Industrie Lockheed Corp Lone Star Louisians Land Mc Dermatt Mc Demet De Merck & Co. Mertiff Kynch Ness Petroleut MGM (Film) Mirmesota M. Mirmesota M 54,75 45 48.5 84.5 49.5 11 72 194.5 141.5 33.6 141.5 26.3 290.2 46.7 3.9 290.2 118.7 61 290.3 64.5 55.T 101 139,3 32,7 142,9 85,1 25,5 44,7 44,5 3,9 290 119,6 39,5 191,8 62,5 191,8 62,5 192,8 619 3023 176 111 953 102 318 195 1,13 127,4 478,4 Mailand 1142 7.6. index: TSE 300 321 192,1 Hongkong Mitgetellt von Merrilf Lynch (Hbg.) 182,5 5000 9299 1777 2760 2045 48,12 4510 877 25250 250 250 250 250 2740 1575 14900 1850 946 1587 183 5288 9247 1773 2767 2061 50 130875 4661 42200 987 25100 822 54650 33078 138 2480 2749 1521 337 144300 12415 1901 omsen C. S. Jinor Jdex: IMSEE Mitgeteilt von Mentil Lynch (Hbg.) 13,50 3,48 7,65 30,75 11,00 12,20 Caine Ught - P. Hangkong Land Hangk - Sh. Bk. Hangk, Telepit. Hunch, Whampoa Jand, Marheson Swire Pac - A -Wheeladk - A -Miranesota Mobil Oil Monsanta Motional Gy Mat. Semico London Toronto Sydney 23,50 41,625 51,50 43,875 27 3,85 24,875 18,50 23,375 748 21,13 117 143 490 370 375 550 384 157 199 255 267 275 285 862 237,75 71 148 21,5 120 1478 370 214 525 386 549 800 234 74 100.0 Index: AIP/CES 102,3 47 31,425 43,875 27,25 3,85 24,375 18 Wien 8,20 2,72 5,29 3,78 0,67 4,30 1,50 1,45 6,84 4,90 1,72 1140 2005 115 2380 2075 4000 5300 1455 4620 2720 57 16,625 29,875 30 54,25 29,25 34,625 50,125 47,75 19,875 42,50 215 340 211 290 574 176 170 242 241 216 233 211 290 374 340 175 115 167 1072 2009 117 2290 2805 5890 5260 1645 4640 2700 4050 Prinston
Polazold
Polazold
Prime Computa
Procter & Gami
RCA
Revion
Reynolds Ind.
Rockweb im.
Roner Group
Schlumbarger
Sears, Roeduck
Shell Oal 35,50 45,125 23,25 53,50 4,05 40,50 6 27 Brox. Lonnor Cockertii Or Shee Gevoert Kreckbonk Pétrafica Soc. Gés. : Sofina Solvay UCB Kopenhagen 5,85 5,35 10,00 9,25 2,48 9,90 7,35 11,20 2,65 7,96 5,00 35,625 45,875 25,75 56,75 5,90 5,25 10,10 9,26 2,49 10,00 7,15 11,20 2,66 7,80 242 425 720 2443 223,5 118,5 499 840 335 245.5 425 227.75 3645 224.75 121 498.5 840 335 Den Dönske Senk Jysie Bark Kapenh, Handels Nova Industri Privatbanken Ostasiat, Koma, Dan, Sulderichr 40,50 5,75 26,425 75 87 Fruehoul GAF Corp General I 4.56 1,09 605,6 148,48 57,62 57,73 Eff Aquisine 10-80/3. Verkanfsoptionen: AEC 7-70/4, 7-75/8,50, 10-70/25,60, 1-65/2,90, 1-70/8,90, 1-75/10,70, Siemens 10-320/6, 10-330/13,30, 1-320/15, Veba 7-160/4, BASF 7-150/10, Hoechst 10-150/11, VW 10-160/2,50, 10-170/7, 10-180/15, 10-170/7,90, 1-180/15,50, Conti 10-90/3,30, Lufthansa 7-120/8, 10-120/1, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15, 10-120/15 **Optionshandel** Goldmünzen Devisen und Sorten Devisenterminmarkt Erneut höher notierten am 7. Juni die schläge, da die Dollar-Zinssätze nochmak Devisenmärkte vom 7. 6. 1983 Prankfurt: 7. 6.: 570 Optionen, 29 550 (32 500)
Aktien, davon 112 Verkaufsoptionen = 6290 Aktien,
Hanfoptionen: AEC 10-70/8,50, 10-80/8,60, 1-75/8,
1-807/90, 1-89/4,40, Siemens 10-330/17, 1-340/10,
10-350/5, 1-330/34, 1-330/24,80, 1-540/29,60, 1-360/9,
Veba 10-170/8, BASF 10-150/5, 1-150/8,85, Bayer
10-140/4,40, 1-130/15, 1-140/8, Hoechst 10-140/12,50,
BMW 10-360/1, 1-346/12, VW 7-170/10, 7-199/1, 10160/1, 10-180/29, 10-170/10,40, 10-180/8, 1-80/30,
1-170/20, 1-180/14,90, 1-190/9, Conti 10-95/5, 1-90/
12,40, Commerzbank 7-180/10, 7-170/10,50, 10-170/
14, 10-180/10,50, 10-190/5, 1-160/36,50, 1-170/23,50,
1-180/18, 1-190/10, Deutsche Bank 10-330/12, 1-330/
15,10, Drescher Bank, 10-190/8,40, 1-180/18, 1-190/
12, 1-220/2,50, Hoesch 7-50/5,7, 7-55/2, 10-50/8, 1055/5,50, 1-45/18,60, 1-65/4,85, Mannesmann 10-150/
9,85, 1-150/16,60, 1-170/7,70, Thyssen 10-80/7, 10-85/
5,40, 1-80/12,50, 1-85/6,50, 1-100/3, Daimier 7-510/24,
Deutsche Babcock 10-160/9,40, 10-170/7, 1-160/
19,95, Degusya 10-320/20, 1-320/25, Kali + Salz 10-In Prankfurt wurden am 7, Juni folgensie Gold-ninzenpreise genannt (in DM); Gesetzliche Zahlungsmittal\*) 7.6.53 Nach schwächerem Beginn zog der Kurs des US-Dollars am 7. 6. wieder an und erreichte in der Spitze 2,5675. Die Argumen-2,52 3,06 3,04 88,26 119,75 4,25 34,75 34,75 34,75 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16, 5,59/5,50 0,18/6,11 9,80/8,61 181/765 te der letzten Tage wie Budgetdefizit und Zinssätze für US-Dollar waren weiterhin dominierende Faktoren. Die Bundesbank verkaufte zur amtlichen Notierung von Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM PF/DM 20US-Dollar 10US-Dollar(Indian)\*\*) 1290,00 1060,00 1,00/0,90 0,08/0,05 2,40/1,00 29/13 2,79/2,69 0,16/0,12 5,40/4,00 82/66 120/8, 1-120/11, Lufthansa Vorzüge 1-120/11, Deutsche Bank 7-330/15, Hoesch 7-55/2, 40, 10-55/4, 1-50/5, Mannesmann 7-150/5, 10-150/6, 90, Thyssen 1-80/4, BHF-Bank 10-280/4, BBC 7-190/2, 50, 10-200/11, 1570,70 1256,70 435,00 238,00 236,00 179,00 250,00 234,00 1047,00 1048,00 587,60 291,54 289,28 236,17 310,75 287,02 1228,31 5US-Dollar(Liberty) I :Sovereignalt 1 : Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsitze im Handel unter Banken am 1 &
Tagesgeld 5,00-5,05 Prozent; Monatsgeld 5,15-5,9
Prozent; Dreimonatsgeld 5,50-5,65 Prozent
Privatdiskontsätze am 7, 6; 10 bis 29 Tage 2,55 G/3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/3,40 B Prozent 4, BHF-Bank 10-280/4, BBC 7-190/2,50, 10-280/11, Datmler 7-520/5,80, 10-520/9,40, Degussa 7-320/15,50, Kloeckner 1-40/3,40, 1-45/6,50, Chrysler 10-69/3,40, 10-65/6,20, General Motors 1-180/15, IBM 10-280/15.50, Litton, 10-170/6,90, Sperry Rand 10-56/6, Philips 10-40/2,50, 1-40/3.

1. Zahl Verfallsmonat (jeweils der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis. 2,5635 31,45 Mill. Dollar. Die Favoriten der 2,5635 31,45 Mill. Dollar. Die Favoriten der letzten Tage, das Englische Pfind und der Schweizer Franken fielen etwas zurück auf 4,025 und 120,77. Stabil lag der Japanische Yen mit 1,0685 und besser der Holländische Gulden mit 89,19, der damit seinen Stand von Ende März wieder erreichte. US-Dollar 2stida frikanische Ra Krüger Rand, neu 3.49 B Prozent; und 30 bis 90 Tage a...
Prozent.
Dishostsatz der Bundesbank am 7. 8. 4 Prozent.
Lombardsatz: 5 Prozent.
Bundesschatzbriefe (Zinskuf vom 1 Juni 1983 sol
Zinsstaffe) in Prozent fährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besimber
er): Ausgabe 1983/7 (Typ A) 4,00 (4,00) – 6,00 (4,90) – 8,00 (4,90) – 8,00 (5,00) – 7,00 (5,60) – 7,50 (6,10)
(7) p B) 4,00 (4,00) – 6,00 (5,00) – 7,00 (5,60) – 7,50 (6,10)
(8,00 (6,49) – 9,00 (5,00) – 9,00 (7,20) Finansierungsschlich
des Bundes (Renditen in Prozent): 1 lair 3,54, 2 laint
6,72. Bundesschligstionen (Ausgabebedingungen prozent): Zins 7,50, Kurs 99,00, Bendite 7,75. Maple Leaf 1227,18 Außer Kurs gesetzte zen ") 246,00 210,00 205,00 969,00 195,00 102,00 449,00 311,88 265,55 259,90 1162,77 242,95 132,21 546,92 142,38 20 Goldmark
20 schweiz Franken "Vreneli"
20 franz Franken "Kapoléon"
100 östert. Kronen (Neuprägung)
20 östert. Kronen (Neuprägung)
10 östert. Kronen (Neuprägung)
4 östert. Dukaten (Neuprägung)
10 stert. Dukaten (Neuprägung)
\*) Verkauf inkl. 13 % Mehrwertste

\*) Verkauf inkl. 13 % Mehrwertste

\*) Verkauf inkl. 13 % Mehrwertste Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- and Richskurse im Handel unter Banken am 7.6; Redaktionsschiuß 14.20 Uhr.
US-5 DM str
1 Monat 9%- 9% 5%-5% 4%-5%
3 Monate 9%- 9% 5%-5% 4%-5%
6 Monate 9%-10% 5%-5% 5 -5%
Mitgeteilt von Deutsche Bank Compagnie Finanin: Amsterdam 2,8750; Brüssel 51,21; Paris 7,7075; Mailand 1520,20; Wien 18,0640; Zürich 2,1226; Ir. Pfd/DM 3,160; Pfund/Dollar Delitische Sabotick 10-1803/8, 10-1804/10-1804/80, 10-1804/20, 1-200/12, Karstadt 1-280/8, Kloeckner 7-45/2, 10-40/7, 10-45/4, Varta 1-200/13, VEW 1-140/8. Sperry Rand 1-95/11, Xerox 10-120/11, 1-120/13,60, Philips 10-40/4,30, Royal Dutch 1-100/18, 1-110/9, 2,17 1,90 2,30 2,15 Ostmarkkurs am 7. 6. (je 100 Mark Ost.) – Berlin: Ankauf 21,00; Verkauf 24,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,00 Verkauf 25,00 DM West. \*\*) Verkauf inkl. 8,5 % Mehr

AKTIENBÖRSEN

Mattwoch, B. Juni & Inlandszortifikata

andszer:ifikate ()

Junge Aktien

Paris

g 19564

12 mg

mark!

Sydney .

.:" -"2.

ω<sub>1</sub> - 1 3

12.1



### THE BRITISH PETROLEUM COMPANY p.l.c. Gewinn- und Verlustrechnung der Gruppe

|                                                                                                                                                     | <br>                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                     | <del>Januar -</del> 1<br>1983 | Viinz<br>1982 |
| Eriolgsrechnung zu historischen Kosten                                                                                                              | - in Mio                      |               |
| (verkürzt; vom Wirtschaftsprüfer nicht geprüft)                                                                                                     | ш чио                         | -             |
| Umsatz (siehe Anmerkung 1)                                                                                                                          | 7.803                         | 7.101         |
| Materialaufwand ohne Förderabgaben Förderabgaben (siehe Anmerkung 2)                                                                                | 5.917                         | 5.236         |
| Rohertrag                                                                                                                                           | 1,273                         | 1.150         |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand                                                                                                                   | 732                           | 631           |
| Explorationsaufwand                                                                                                                                 | 103                           | 90            |
| . Carata =                                                                                                                                          | 438                           | 429           |
| Sonstige Erträge                                                                                                                                    | 156                           | 169           |
| Betriebsergebnis Zinsaufwand                                                                                                                        | 594<br>161                    | 598<br>168    |
| Gewina vor Steuera                                                                                                                                  | 433                           | 430           |
| Steuern (siehe Anmerkung 3)                                                                                                                         | 258                           | 241           |
| Gewinn nach Steuern                                                                                                                                 | 175                           | 189           |
| Anteile Dritter am Ergebnis                                                                                                                         | 101                           | 98            |
| Gewinn vor außerordentlichen Posten                                                                                                                 | 74                            | 91            |
| Gewinn je Stammaktie (vor außerordentlichen Posten)                                                                                                 | 4.1 p                         | 5.0 p         |
| Anmerkungen:                                                                                                                                        |                               |               |
| Nach Abzug von Zollabgaben und Verbrauchsteuern in Höhe von     Förderabgaben enthalten:                                                            | 1.281                         | 1.221         |
| Petroleum Revenue Tax im Vereinigten Königreich                                                                                                     | •                             |               |
| (und für 1982 zusätzliche Ölabgabe)<br>Ausländische Förderabgaben                                                                                   | 521                           | 526           |
| · resumerance votectsrished                                                                                                                         | <u>92</u>                     | 189           |
| 3. Die Courem onskalter                                                                                                                             | <u>613</u>                    | 715           |
| Die Steuern enthalten:     Vereinigtes Königreich – Körperschaftsteuer                                                                              | 100                           | 67            |
| - anrechenbare ausländische Steuern                                                                                                                 | (46)                          | (49)          |
|                                                                                                                                                     | 54                            | 18            |
| Ausland - Gezahite Steuern                                                                                                                          | 163                           | 215           |
| Steuerrückstellungen Verbundene Unternehmen                                                                                                         | 26<br>15                      | (5)<br>. 13   |
|                                                                                                                                                     | 204                           | 223           |
|                                                                                                                                                     | 258                           | 241           |
| 4. Aufgrund der Ungewißheit bei der Feststellung der Steuern für einen Zeitrau                                                                      |                               |               |
| von weniger als einem Jahr stellen die aufgeführten Beträge bestmögliche                                                                            |                               |               |
| Schätzwerte für den Zeitraum Januar bis März dar.                                                                                                   |                               |               |
| 5. Während des Quartals veräußerte die Gruppe ihre Verkaufsorganisation in                                                                          |                               |               |
| Kanada, und Sohio gab die Entscheidung bekannt, ihre als ein Teil von<br>Kennecott erworbenen Schleifmittelherstellungskapazitäten zu schließen ode | г                             | -             |
| zu verkaufen. Aus diesen beiden Punkten resultiert ein Gewinn nach Steuern.                                                                         | •                             |               |
| der als außerordentlicher Ertrag behandelt und in die Jahresbilanz einfließen                                                                       | wird.                         |               |
| Ergänzende Erfolgsrechnung zu gegenwärtigen Kosten (verkürzt; vom Wirtschaftsprüfer nicht geprüft)                                                  |                               |               |
| Umsatzı                                                                                                                                             | 7.803                         | 7.101         |
| Materialaufwand ohne Förderabgaben Förderabgaben                                                                                                    | 5.938<br>613                  | 5.316<br>715  |
| Rohertrag                                                                                                                                           | 1.252                         | 1.070         |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand                                                                                                                   | 768                           | 661           |
| Explorationsaufwand                                                                                                                                 | 116                           | 100           |
| Constitue Estation                                                                                                                                  | 368                           | 309           |
| Sonstige Erträge  Betriebsergebnis auf Basis gegenwärtiger Kosten                                                                                   | 113<br>48I                    | 422           |
| Zinsaufwand                                                                                                                                         | 133                           | 121           |
| Gewinn vor Steuern                                                                                                                                  | 348                           | 301           |
| Steuem -                                                                                                                                            | 258                           | 241           |
| Gewinn nach Stenern                                                                                                                                 | 90                            | 60            |
| Inflationsgewinn aus Finanzschulden                                                                                                                 | 24                            | 38            |
| Anteile Dritter am Ergebnis                                                                                                                         | . 114<br>84                   | 98<br>92      |
| Gewinn auf Basis gegenwärtiger Kosten vor außerordentlichen Posten                                                                                  | 30                            | 6             |
|                                                                                                                                                     |                               |               |
| Gewinn je Stammaktie auf Basis gegenwärtiger Kosten<br>(vor außerordentlichen Posten)                                                               | 1.6 p                         | <u>0.3 p</u>  |
| •                                                                                                                                                   |                               |               |
| Anmerkung: Obige Inflationsbereinigung enthält:                                                                                                     |                               | -             |
| Bestandseffekte                                                                                                                                     | (149)                         | (34)          |
| Sonderabschreibungen auf das restliche Netto-Umlaufvermögen<br>Sonderabschreibungen auf das Anlagevermögen                                          | 28<br>191                     | (10)<br>164   |
| Politic 1903-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11                                                                                                 | 70                            | 120           |
| Analyse des Betriebsergebnisses                                                                                                                     |                               |               |
| Nach Aktivitäten: Exploration und Förderung                                                                                                         | 303                           | 252           |
| Olhandel                                                                                                                                            | (15)                          | (114)         |
| Chemische Erzeugnisse                                                                                                                               | (15)                          | (41)          |
| Mineralien<br>Kohle                                                                                                                                 | (6) .<br>4                    | (8)           |
| Futtermittel                                                                                                                                        | 6                             | 4             |
| Sonstige Aktivitäten und verbundene Unternehmen                                                                                                     | 7                             | 25            |
| BP-Gruppe excl. Sohio                                                                                                                               | 284<br>459                    | 118<br>514    |
| Sohio (100%)                                                                                                                                        | 743                           | 632           |
| Betriebsergebnis auf Basis von Wiederbeschaffungskosten<br>Bereinigte Bestandseffekte                                                               | (149)                         | (34)          |
| Betriebsergebras auf Basis historischer Kosten                                                                                                      | 594                           | 598           |
|                                                                                                                                                     |                               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>Јаприс</del> — <del>Ма́г</del> г<br>1983 1982 |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - in Mio £ -                                       |            |  |
| Nach eographischen Gebieten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |  |
| Vereitigtes Königreich Europi (ohne Vereinigtes Königreich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103                                                | (109       |  |
| Naher Osten und Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61<br>47:                                          | 5          |  |
| Nord-und Südamerika – ohne Sohio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61                                                 | 8          |  |
| - Sohio (100%) Australasien und Ferner Osten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 459                                                | 51-<br>1   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                 | 63         |  |
| Betrie sergebnis auf Basis von Wiederbeschaffungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 743                                                | =====      |  |
| Anmekung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                  |            |  |
| Die befeinigten Bestandseffekte betreffen folgende Geschäftsaktivitäten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44.40                                              | _          |  |
| Ötlandel<br>Chemische Erzeugnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (113)<br>(7)                                       | 2<br>(5    |  |
| Solstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                  | \-         |  |
| Sofio (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (33)                                               | (60        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (149)                                              | (34        |  |
| Investionen und Akquisitionen Nach Aktivitäten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                        |            |  |
| Exploration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76                                                 | 7          |  |
| Förderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137                                                | 17         |  |
| Olhandel Chemische Erzeugnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50<br>7                                            | 4          |  |
| Mineralien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .16                                                | 1          |  |
| Kohle  <br>Futterpittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20<br>4                                            |            |  |
| Sonstige Aktivitäten und verbundene Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                                 | 1          |  |
| BP-Grappe excl. Sohio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 322                                                | 34         |  |
| Sohio (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301                                                | 33         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 623                                                | 68         |  |
| Nach grographischen Gebieten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |  |
| Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137                                                | 19         |  |
| Europi (ohne Vereinigtes Königreich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39                                                 | 4          |  |
| Naher Osten und Afrīka<br>Nord-und Sūdamerīka — ohne Sohio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49<br>45                                           | . 3<br>3   |  |
| - Sohio (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 301                                                | 33         |  |
| Australasien und Ferner Osten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52                                                 | 4          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 623                                                | 68         |  |
| Akquisitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |  |
| Finandmittelbedarf und Verwendung<br>Gewinn nach Steuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175                                                | 18         |  |
| Finantmittel unabhängige Faktoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 388                                                | 28         |  |
| Bewegungen im Umlaufvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (122)                                              | 12         |  |
| Sonstige Bewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 481                                                | 24         |  |
| Verfigbare Finanzierungsmittel Invertinonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 922<br>623                                         | 84<br>68   |  |
| Akquisitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                 |            |  |
| Gezählte Dividenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49                                                 | 4          |  |
| Verfigbare (benötigte) Finanzierungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230                                                | 12         |  |
| Finanzierung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |  |
| Aktienausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17                                                 |            |  |
| Frendmittel — BP<br>1 — Sohio (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124<br>(570)                                       | 11:<br>(33 |  |
| Liquide Mittel — BP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (78)                                               | (87        |  |
| — Sohio (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>                                           | (115       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (230)                                              | (120       |  |
| Yest to dead and the state of t |                                                    |            |  |
| Verkänfe der Gruppe (fakt. 100% Schio)<br>Öl (tausend Barrels pro Tag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |  |
| Raffinerie-Produkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |            |  |
| Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 371                                                | 37         |  |
| Frankreich<br>Bundesrepublik Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190<br>321                                         | 20<br>36   |  |
| Sonstiges Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410                                                | 43         |  |
| Naher Osten und Afrika<br>Nord- und Südamerika — USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101<br>487                                         | 10<br>47   |  |
| - Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70                                                 | 11         |  |
| Australasien und Ferner Osten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 139                                                | 14         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.089                                              | 2.21       |  |
| Rohôl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 910                                                | 95         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.999                                              | 3.17       |  |
| Erdgas (Mio Kubikmeter pro Tag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.5                                               | 14.        |  |
| Chemische Erzeugnisse (Mio Tonnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I.1                                                | 1.0        |  |
| Mineralien (Mio £)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292                                                | 32:        |  |
| Kohle (Mio Tonnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.1                                                | 5.4        |  |
| Robölförderung der Gruppe (inkl. 100% Sokio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |  |
| tausend Barrels pro Tag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |            |  |
| Förderung aus eigenen Quellen<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500                                                | 490        |  |
| vereinigies Konigreich<br>Nordamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 641                                                | 490<br>741 |  |
| Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61                                                 | 110        |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.202                                              | 1.353      |  |
| Zukäufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del></del>                                        |            |  |
| Nordamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175                                                | 194        |  |
| Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 911                                                | 696        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.086                                              | 890        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.288                                              | 2.243      |  |
| Gewinn (vor außerordentlichen Posten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |  |
| - auf Basis historischer Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74<br>201                                          | 91         |  |
| auf Basis von Wiederbeschaffungskosten der Bestände     (d. h. nach Bestandswertänderung abzüglich der Anteile Dritter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201                                                | 102        |  |
| - auf Basis gegenwärtiger Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30                                                 | 6          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | _          |  |

### Ergebnisse des L. Quartals 1983

Der Gewinn der Gruppe vor außerordentlichen Posten belief sich im I. Quartal 1983 auf £ 74 Mio auf Basis historischer Kosten, verglichen mit £ 91 Mio im I. Quartal 1982. Auf Basis von Wiederbeschaffungskosten betrug der Gewinn £ 201 Mio. Der auf dieser Basis kalkulierte Gewinn ergibt sich bei Anwendung der durchschnittlichen Einstandskosten für die Gruppe während des I. Quartals. Dadurch wird der Rückgang des Rohölpreises unmittelbar wiedergegeben und beinhaltet eine bessere Schätzung des abwärtsgerichteten Trends im Be-

Verglichen mit dem IV. Quartal 1982 war die Nachfrage nach Ölprodukten schwach. Es gab Unsicherbeiten hinsichtlich der Preise. Jedoch stabilisierte sich die Lage im Hinblick auf die OPEC-Beschlüsse vom 14. März, die eine neue Preis-Basis brachten. Die geförderten Ölmengen aus der Nordsee stiegen und ihr Ergebnisbeitrag wuchs und wirkte dem Fall der Ölpreise, begleitet von dem schwachen £-Sterling gegenüber dem US-Dollar, entgegen, Sohios Beitrag zum Gewinn der Gruppe sank ebenfalls, da Roböl- und Produktpreise dem allgemeinen Trend folgten. Die Verluste im Chemiebereich waren in diesem Quartal deutlich niedriger.

Die Investitionen während dieser 3 Monate betrugen insgesamt £ 623 Mio, wovon £ 301 Mio von Sohio getätigt wurden. Der größte Teil dieser Investitionen betraf die Produktions-Interessen der Gruppe in der Nordsee und in Alaska. Die Ausgaben für Exploration hatten weltweit weiterhin eine hohes Niveau. Während des Quartals überstiegen die zugeflossenen Beträge den Finanzbedarf, so daß einige Kredite zurückgezahlt werden konnten.

In der obenstehenden Gewinn- und Verlustrechnung der Gruppe werden die Betriebsergebnisse auf Basis der Wiederbeschaffungskosten ausgewiesen. Die folgenden Anmerkungen beziehen sich im allgemeinen auf Ergebnisse, die auf dieser Basis ermittelt wurden.

### BP Exploration and BP Gas

Der Anteil der Gruppe an der Rohölförderung im britischen Teil der Nordsee belief sich während des Quartals auf durchschnittlich 496.000 Barrels pro Tag, verglichen mit 440.000 Barrels pro Tag während des IV. Quartals 1982.

Das Betriebsergebnis des Quartals aus der Öl- und Gas-Exploration und -Förderung betrug £ 303 Mio gegenüber £ 252 Mio während der entsprechenden Vorjahresperiode. Die Abschreibungen auf Explorations-Investitionen betrugen £ 41 Mio (im I. Quartal 1982 £ 32 Mio).

Die Erschließung der Fördereinrichtungen für das Magnus Field wurde entsprechend den Planungen fortgeführt; die Förderaufnahme ist unverändert für Mitte dieses Jahres vorgesehen. Die Genehmigung zur Erschließung des Ula-Field wurde im 1. Quartal durch die norwegische Regierung erteilt. Die Gruppe bat infolgedessen ihre Absicht bekanntgegeben, die Fortsetzung der Erschließung der Süd-Ost-Forties frühzeitig zu beginnen. In Anbetracht der kürzlich veröffentlichten Budgetvorschläge zur Änderung der Besteuerung der Rohölförderung in der Nordsee gab die Gruppe bekannt, die Erschließung des Andrew Field und des Einzelbohrloch-Systems für die Rohöl-Förderung aus kleinen Feldern im britischen Teil der Nordsee aufzunehmen. Einem Konsortium, an dem die Gruppe einen Anteil von 45% hält, wurde Ende des Quartals eine Lizenz zur Exploration im Offshore-Gebiet der Volksrepublik China erteilt.

### BP Oil faternational

Die Nachfrage nach Ölprodukten verharrte auf niedrigem Niveau. Der Handel war überschattet von dem Preisdruck bei Rohöl und den Erwartungen von Preissenkungen, die in der OPEC-Vereinbarung vom März dieses Jahres gipfelten. In diesem Umfeld waren die Wiederbeschaffungsmargen bedeutend besser als im L. Quartal 1982, jedoch leicht unter dem im IV. Quartal erzielten Niveau. Seit März präsentieren sich die Märkte in fester Verfassung, was Anlaß zu der Hoffnung gibt, daß sie sich auf dem neuen Niveau stabilisieren.

Der Verkauf der Raffinerie- und Vertriebsbeteiligungen in Kanada wurde im März abgeschlossen. Der mit 2 65 Mio geschätzte Ertrag aus dieser Veräußerung wird im Jahresabschluß als außerordentlicher Posten behandelt werden.

### BP Chemicals International

Der Betriebsverlust des Quartals belief sich auf der Basis von Wiederbeschaffungskosten auf £ 15 Mio, verglichen mit einem Verlust von £ 41 Mio im I. Quartal 1982. Das Verkaufsvolumen stieg kräftig. Auch die Margen verbesserten sich von sehr niedrigem Niveau, was auf ermäßigte Produktionskosten und die relative Schwäche des £-Sterling gegen die Deutsche Mark zurückzuführen ist.

### Andere Geschäftsbereiche

Aufgrund gewisser Erholung der Metallpreise verzeichneten die Interessen der BP Minerals einen kleinen Handelsgewinn, der jedoch mehr als übertroffen wurde durch Explorationsaufwendungen in Höhe von £7 Mio. Der Effekt aus schwächeren Kohlepreisen wurde während des Quartals ausgeglichen durch die Vorteile aus der Abwertung des australischen Dollar, was zu einem erhöhten Betriebsergebnis führte. Das Nahrungsmittelgeschäft war unverändert ertragreich.

### Solicio

Der Beitrag von Sohio zum Reingewinn der Gruppe auf Basis historischer Kosten belief sich auf £ 113 Mio, verglichen mit £ 110 Mio im I. Quartal 1982. Die Stärke des Dollar zusammen mit der Umrechnung ihrer Gewinne auf die Rechnungslegungsmethode der BP-Gruppe verdeckt eine Ermäßigung der zugrundeliegenden und von Sohio veröffentlichten Gewinne. Die für diese Ermäßigung verantwortlichen Hauptfaktoren waren das niedrigere Niveau der Rohölpreise, niedrigere Preise im Raffinerie- und Marketingsektor und die Auswirkung der Neubewertung der Beteiligung am Prudhoe-Bay-Feld. Im März begannen die Mineralölproduktenpreise in den Vereinigten Staaten zu steigen.

Der mit £ 26 Mio geschätzte Anteil der Gruppe am Verlust von Sohio aus der Aufgabe der Schleifmittelaktivitäten wird im Jahresabschluß als außerordentlicher Posten behandelt werden.

Hamburg, den 2. Juni 1983

Im Auftrag der THE BRITISH PETROLEUM COMPANY p.l.c. Dresdner Bank AG

Warenpreise - Termine
Zu einem Kurseinbruch bei den Gold- und Silbernotierungen
kam es zu Wochenbeginn an der New Yorker Comex. Dabei
schloß Silber um das Limit niedriger. Der verfügbare Juli sackte
gar um 88,7 auf 11,06 Dollar je Feinunze ab. Deutliche Abschläge verzeichnete auch Kupfer. Während Kaffee höber bewertet wurde, mußte Kakao Abschläge hinnehmen.

| Getreide and Getrei                | repro  |               |                                       |                  |                  |            |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Weizza Chiczgo (c'bush)            | 6. Ĝ.  | 3, 6,         | Xaffee                                |                  | '                | ١ö         |
| Jub                                | 348,25 | 345,25        | New York (c/la)                       | 8. 6             | 3. 6.            | įU         |
| Sept.                              | 359,25 | 336,75        | Termiquantr. Jul                      | 127,75           | 126,65           | l e        |
| Dez                                | 372,50 | 370,75        | Sept                                  | 127,40<br>126,28 | 126,35<br>125,55 | S          |
| Weizes Winnepeg (cad. Srt)         |        |               | Kakan                                 |                  |                  |            |
| Wheat Board of                     | 8. B.  | 3. 6.         | New York (\$/L)                       |                  |                  | ( 1        |
| St. Lawrence 1 CW                  | 215.58 | 232.06        | Terminicanir. Joir                    | 1990             | 2015             | !          |
| Amber Durum                        | 234.76 | 220.46        | Sept. ,                               | 2048             | 2060             | ן נ        |
| Landin Baldin III-Minimitation     | PS-414 |               | Dez                                   | 2065             | 2085             | E          |
| Roggen Winapeg (can. S.1)          |        |               | Urasatz                               | 5475             | 3425             | Į S        |
| 10                                 | 121.80 | 122.00        | Zester                                | 2413             | 3423             | C          |
| 014                                | 126.50 | 126.80        |                                       |                  |                  | A          |
| Dez                                | 128,80 | 129,00        | New York (c/lb)                       | 40.00            |                  | S          |
| V62                                | 120,00 | 123,00        | Komtrakt Nr. 11 Juli                  | 10,30            | 11,62            | į 0        |
| Hafar Winnipeg (can. S1)           |        |               | Sept                                  | 10,80            | 11,95            | lõ         |
| hdi                                | 95.50  | 95.90         | Çiki                                  | 11,12            | 12,10            | Įj         |
| Cita                               | 95.20  | 99.30         | Jan                                   | 11,80            | 12,70            | i n        |
| Dez                                | 30,20  | 23.20         | Marz                                  | 11,93            | 12,90            | ء ا        |
| <b>182</b>                         | -      | -             | Umsatz                                | 21 586           | 20 752           | lī         |
| Hefer Chicago (c/bush)             | 6. 6.  | 3. fL         | ) isa-Pres inb karibi-                | 6. 5.            | 3. 6.            | 1 5        |
| Juli                               | 151.25 | 152,75        | sche Haten (US-crib)                  | 11,41            | 10,73            | <u>.</u>   |
| Sea                                | 154.75 | 155.75        | Kallee                                |                  |                  | 1 %        |
| Dez.                               | 166.00 | 165.50        | London (£/1) Robusta-                 | 3. 6.            | 2. 6.            |            |
| DEC                                | 100,00 | 100,30        | Kootraid Juli                         | 1613-1615        | 1602-1604        | 10         |
| Male Chicago (c/bosh)              |        |               | Sept                                  | 1574-1575        | 1565-1567        | ַ <u>כ</u> |
|                                    | 306.50 | 307.00        | May.                                  | 1552-1564        | 1555-1557        | 4          |
| Juli                               | 288.25 | 290.50        | Umsetz:                               | 1603             | 3455             | Ta         |
|                                    | 280.25 | 281.25        | Kekso                                 |                  |                  | ] ₩        |
| Dez                                | av,a   | <b>#</b> 1,43 | Condon (Ett)                          |                  |                  | ļ          |
| Gerste Winnigeg (can. \$/t)        | 6. 6.  | 3. 5.         | Terminkomtrakt Juli                   | 1395-1397        | 1413-1414        | 6          |
| Till                               | 102.30 | 191.90        | Sect.                                 | 1412-1413        | 1428-1429        | 5          |
| Okt                                | 104.80 | 184.80        | Dez.                                  | 1432-1433        | 1445-1446        | l y        |
| Dez                                | 106.00 | 105.30        | Urasziz                               | 1402             | 2074             | ) Se       |
|                                    | 100,00 | 100,00        | Zueker                                |                  |                  | l C        |
| Rate, roh, New Orleans (Signit)    | 5. 8.  | 3. 5.         | London (£1)                           |                  |                  | آسل        |
| Juli                               | 10,60  | 10.49         | Rohaucker Aug                         | 175,75-176,00    | 186.50-186.75    | l ji       |
| Sept.                              | 10.88  | 10.81         | Old.                                  |                  | 196,80-197,00    | Ä          |
| Nov.                               | 11.20  | 11.12         | Dez.                                  | 187 00-187 20    | 198.75-199.00    | Se         |
| Jan                                | 11.49  | 11.39         | Marz                                  | 195.30-195.50    | 208.25-209.00    | ΙŒ         |
|                                    | ,-0    | - 1,400       | Mai                                   |                  |                  | lĭ         |
| Rais, ceschät, New Orleans (SAcat) |        |               | Aug.                                  |                  |                  | l Ā        |
| Sept.                              | 19.55  | 19.30         | Umsatz                                | 6602             | 9425             | li         |
| AAb                                |        |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ~~~              | الناس            |            |

| feller .                                |                       |                  | Hilate                           |                    |                    | Wolle, Fasem,                                                                                                  | Kautechuk                |                      | Kantschek                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Singapur (Straits-                      | 6, 6,                 | 3. 6.            | Chicago (c/lb)                   | 3. <b>6</b> .      | 3.6                | general featili                                                                                                | 10040000000              |                      | Malayse (mai c ig)              |
| Sng\$/100 kg)                           |                       |                  | Octisen eight, schwere           | 11,00              | unerlatid.         | New York (cfb)                                                                                                 | 6. 6.                    | 3, 6,                | Nr 1 RSS loca 243               |
| schw. Sazawak spaz.                     | . 250,00              | 200,00           | Flaver Hortbern                  | 00,12              | क्रमान्त्र         | Kontrakt Nr. 2                                                                                                 | . •• ••                  |                      | Maj                             |
| weißer Sarawak                          |                       | 360,00           | Killing each, schwere            | -8,00 -            | - धारतीरी.         | <b>M</b>                                                                                                       | - 77.06                  | 77,30                | Justo                           |
| weißer Muntok                           | . 360,00              | 360,00           | Rayer Northern,                  | - 40,00            | - 01414420.        | Old                                                                                                            | 78.70                    | 78,40                | Nr. 3 RSS Ma: 237               |
| rangeesall                              |                       | 3. 8.            | Solabolima                       |                    |                    | Dez                                                                                                            | 79,40                    | 79.25                | Nr. 4 RSS Mai 230               |
| lew York (c/lb)                         | 8. 8.                 | 3, a.<br>116,50  | Coicago (c/bush)                 |                    | T                  | 1 <b>4</b> 17                                                                                                  | 80.50                    | 80.30                |                                 |
| Juli                                    | . 117,00              |                  | 15                               | 6:2.00             | 617,75             | Na                                                                                                             | 81.05                    | 80.60                | iensatz nung .                  |
| Sept.                                   | . 115,60              | 114,60<br>112,40 | Aug                              | £7,50              | . 623,25<br>627.00 | la de la companya de | B1.50· ·                 | 80.95                | - Jule London (£ lot)           |
| Nov                                     | . 112,65              |                  | Sent.                            | 6;2, <b>0</b> 0    |                    | Kantachuk New York                                                                                             |                          |                      | 8WC                             |
| b                                       | . 108,69<br>. 104,38  | 105,85<br>103,90 | Nov                              | 8-1.75             | 636,50<br>648,00   | (c/fb); Handlerpreis                                                                                           |                          |                      | BWD                             |
| <b>W</b>                                | الروبا .<br>محم       | 200              | <b>₩</b>                         | £4,50              |                    | toca RSS -1:                                                                                                   | 55.90 ·                  | 55.00                | ETC                             |
| Urnsatz                                 | . 250                 | 200              | Mar                              | <del>86</del> .50  | 550,50             | Wolle                                                                                                          | 20,00                    |                      | l 617)                          |
| ila Eatta '                             | Tierprodukte          |                  | Mai                              | <b>6</b> ,5,75     | 670.00             | Land. (Neusl. cfkg)                                                                                            |                          |                      | l                               |
| JIE, FELLE,                             | t iei htannure        |                  | Sojeschrot                       |                    |                    | Kreuzz, Nr. 2:                                                                                                 | 6. 6.                    | 3, 6,                | F-12-4                          |
| introdicti                              |                       |                  | Checago (S/s/s)                  | 5 46               | -00.05             | Aug                                                                                                            |                          | 450 <del>-</del> 451 | Erläuterungen -                 |
| New York (c/b)                          | <b>5</b> . <b>6</b> . | 3. 6.            | Juli                             | 110,40             | 180,00             | CHL                                                                                                            |                          | 445-448              | Mengen-Angaben 1 trayoung       |
| Sudstaaten tob Werk                     | . 25.75               | 25,75            | A49                              | 111,50             | 181,40             | Dez                                                                                                            |                          | 43-47                | = 0,4536 kg; 1 Ft 76 WO         |
| laisti<br>Nam Yart (affe)               |                       |                  | Sept                             | 113,50             | 183,00<br>184,00   | Unisatz                                                                                                        | 10                       | 103                  | - 0.4330 kg, 1 fz - 70 MD       |
| New York (e/lb)<br>LIS-Mittelweststau-  |                       |                  | Old                              | 1,15,00<br>1,19,50 | 188.40             | Wolfe                                                                                                          | ••                       |                      | · · ·                           |
| 05-************************************ | . 22.00               | 21,50            | Dez                              | 132.00             | 190,50             | Roubaux (FAq)                                                                                                  |                          |                      | Westdeutsche M                  |
| oladi                                   | . 22,00               | 41,00            | M2/2                             | 136.20             | 194.00             | Капижине:                                                                                                      | 6. 6.                    | 3. 6.                |                                 |
| Čujesta (cup) yrų                       | . 19.55               | 19.20            | Leiseast                         | 170.20             | 104,00             | .w                                                                                                             | 44.70                    | 44,10                | (DM je 100 kg)                  |
| Aug                                     | . 19,70               | 19.35            | Wanin, (can, S/t)                | 6. <b>6</b> .      | 3. 6.              | QK                                                                                                             | 44,40                    | 44,30                | Blief: Basis London             |
| Sept                                    | . 19.80               |                  | 70g (CE). 347                    | 24.00              | 293.90             | Dez                                                                                                            | 44,80                    | 44,70                | taufend, Monet 105              |
| OKt                                     | . 19,90               | 19,50<br>19,55   | 04                               | 303.50             | 303.70             | M2/2                                                                                                           | 45,40                    | ·                    | drictfolg. Monat 109            |
| Daz                                     | . 20,08               | 19,80            | Dez                              | 310,00             | 309,60             | Umsazz                                                                                                         | D                        | 9000                 | Zielic Basis London             |
| Jan                                     | . 20,25               | 19,95            | Kolonili                         |                    | _                  | Tendenz romaneli                                                                                               |                          |                      | isufend. Monas 184              |
| <b>16</b> 17                            | . 20,45               | 20,20            | New York (c/lb)                  | 5. B.              | 3, 6.              | Walle Sydney                                                                                                   |                          |                      | datifolg, Monat 190             |
| in pieses de la comuna                  |                       |                  | Westfalste fob Werk              | 33,90              | 31,50              | (austr. c/lg)<br>Marino-Schweißwolle                                                                           |                          |                      | Produz -Pres                    |
| New York (cfb)                          |                       |                  | Entental                         |                    |                    | Standardope                                                                                                    | 8. 8.                    | • •                  | Reinzlan 99 Pa                  |
| Mississipp-Tal                          | . 22,50               | 23,00            | Rotterdara (5/t)                 | 7. 6.              | 6, 6.              | Juli                                                                                                           | 67.0-570.0 565.          | 3. S.<br>0-567.0     | ppinion 30.2 4                  |
| chmelz                                  |                       |                  | egl.Herk.cd                      | 600,000            | 585,00             |                                                                                                                | 72.0-575.0 569.          | 5-573,0              | NIE 88-1-15-                    |
| Chicago (e/fb)                          | 46.35                 | 16,75            | Lalaği                           |                    |                    | Dez.                                                                                                           | 84.0-585.D 581.          | 5-582.0              | NE-Metalle                      |
| loca lase                               | . 16,75               | 19,13            | , Rotterdam (\$/1)               |                    |                    | Urpsatz:,                                                                                                      | 68                       | 47                   | (DM ps 100 kg)                  |
| 4% fr. F                                | . 15.00               | 15.00            | pegil. Henk, ex Tank             | <b>450,00</b>      | 450,00             | Stead Lendon (S/t)                                                                                             |                          | -                    | Beldrolytkupter                 |
|                                         | - 13,00               | 12,00            | Palmöi                           |                    |                    | caf eur. Hausstablen                                                                                           | 8. 6.                    | 3. 6.                | für Leitzwecke                  |
| alg<br>New York (c/fb)                  |                       |                  | Rotterdam (S/lgt)                |                    | 445.00             | East African 3 long                                                                                            | 670.00                   | <del>570</del> ,00   | (DBL-Notiz)*) 436               |
| DOD white                               | . 15,50               | 15,50            | Sucreative cit                   | <b>4</b> 10,00     | 415,00             | undergraded: ,                                                                                                 | 840,00                   | 540,00               | Biel in Katein 113<br>Aluminium |
| £incv                                   | . 15.00               | 15,00            | Soječi                           |                    |                    | Brazillari Type 2                                                                                              | <b>-</b>                 |                      | AND EXTENSION (VAW)             |
| deichelen                               | . 14.75               | 14,75            | Ratterd. (tril/100 kg)           | 120.00             | 118.50             | Brazillari Type 3                                                                                              | -                        | -                    | Rundbarren                      |
| yellow max.10% fr. F.                   | . 12,75               | 12,75            | ron Meden, fob West              | ישנעבו             | 110,30             | Saide Yolob. (Y/kg)                                                                                            |                          |                      | Vorzendratt                     |
| churcine                                |                       |                  | Kopsa<br>Destroises (CA)         |                    |                    | AAA ab Lager                                                                                                   | 5. E.                    | 3. 8.                | · Auf der Grandhoe der Meldus   |
| Chicago (c/lb)                          |                       |                  | Rottertiscs (SA) Phil Andon, cit | _                  | _ '                | Jun                                                                                                            | 13 906                   | 13 914<br>13 895     | Stan Kauforeise Guret 19 Kuple  |
| hai                                     | 47,30                 | 46,90            | Krimeń                           | _                  |                    | Joi<br>Kasteelak                                                                                               | 13 899                   | 19 093               |                                 |
|                                         | . 46,85               | 46,95            | Retterdam (S/kat)                |                    |                    |                                                                                                                |                          | 3. 6.                | Messinonotieru                  |
| Aug<br>chwalashilacho                   | . 44,65               | 44,70            | Preposes of                      | 155,00             | 750.00             | Lendon (p/kg)<br>Nr. 1 RSS loca 7                                                                              | 8. 6.<br>3.25-74.75 73.5 | 0-75,00              | 182 28' 1' As.                  |
| Cricago (c/fb)                          |                       |                  | Leissel                          |                    |                    | Juli                                                                                                           | 3.20-74.00 73.4          | 0-74,00              | arbeitungsstute                 |
| Pag                                     | . 60.16               | 59.70            | Rottentare (S/t)                 |                    |                    | Aug                                                                                                            | 2 60-73 20               | 73.30                | MS 58, 2, Ver-                  |
| AUST.                                   |                       | 57.50            | Kanada Nr. 1 cd                  |                    | 1                  | Juli-Sept 7                                                                                                    | 2.50-73.10 78.1          | 0-73.20              | arbenumsstufe                   |
| Fabr.                                   |                       | 59.55            | Rotterdara                       | 349,00             | 249,50             | Tendess: self right                                                                                            | ,                        |                      | MS 63                           |
|                                         |                       | بد.              |                                  | ,                  | = -0,000           |                                                                                                                |                          |                      |                                 |

|                  |                  | Walla Tasan                                  | . Varden             | b                      | Kantarinsk                                     |                     | :                | Zinn-Preis Pe                | near             |                    | Herr Yorker Preise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6, 6,               |                     |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| i. 6.            | 3.6.             | Wolle, Faser                                 | ii, <b>kaui</b> sc   | IIIIA                  | Malayse (mai), c kg j                          | 5. 5.               | 3. B,            |                              | wany . ·         | •                  | Gold H & H Aslaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 407,75              | 4.6                 |
|                  |                  | <b>CONTRACTOR</b>                            |                      |                        | Nr 1 RSS locar                                 | 243.50-244.50       | 243.00-244.00    | Sours-Zoon                   |                  |                    | Seber H & H Ankard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1182.00             |                     |
| 1,00             | क्रमानित         | New York (cfb)                               | 6.6.                 | 3, 6.                  | Na                                             | 243.50-244.50       | 243.00-244.00    | ap Werk prompt               | i. t.            | 3.5.               | Platin iz. Hijinder,z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 423,00-427,50       | ACLUSION N          |
|                  |                  | Kontrakt Nr. 2                               | 77,06                | 77.30                  | Jen                                            | - 247.00-248.0C     | 247.00-248.00    | (Alang. Ng)                  | 30,53            | 30,51              | ProduzPress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 475.00              | 43                  |
| -8,00 ·          | - धारशंक्रीय     | <b>Jul</b>                                   | 77,00<br>78,70       | 78,40                  | Nr. 2 RSS Ma                                   |                     |                  | B                            | ae               |                    | it. Madern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (67.66 151.55       |                     |
|                  |                  | 06t                                          | 79.40                | 79.25                  | Nr. 3 RSS Ma:                                  | 237.00-238.00       | 237.50-238.50    | Deutsche Alu-                | -ERDICÖK         | असंस्प्रेटम        | ProduzPres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122,00-124,00       | 125.00-127 g        |
|                  |                  | Dez                                          | 20,50<br>80,50       | 80.30                  | Nr. 4 RSS Mai                                  |                     | 231,00-232.00    | 106 € 100 kg)                | · 7. L           | - 6. B.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140,80              | IQ.                 |
| 6:2.00           | 617,75           | <b>端</b> 立                                   | 81.05                | 80.80                  | Têndenz ruhç .                                 |                     |                  | Lea. 225                     | 335-341          | 335-341            | Siliter (c/felousze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | _                   |
| 8,7,50           | 623,25           | Maj                                          | B1.50                | - 80.95                | - Jule-London (£ lot)                          | · 8. 5.             | 3. 6.            | Leg. 226                     |                  | 337-344            | J00s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 <u>02.00</u>     | 1194.6              |
| 5;2,00           | 627,00           | Rastacksk New York                           | 91,30                | - 01.50                | SASC (T. Mr.)                                  | 414.00              | 414.00           | Leg. 231                     | 363-381          | 363-381            | Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1152,00             | 1100                |
| B-1.75           | 636,50           | (c/b): Handlercreis                          |                      |                        | BWD                                            |                     | 350.00           | Leg. 233                     | 353-392          |                    | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1162.00             | 12127               |
| <b>6</b> 4.50    | 648,00           | toca RSS -1:                                 | 55.00                | · 55.00                | erc                                            |                     | 390.00           | Die Preise verstehen sich    | tir Abnatasen    | ences von 1 bis.   | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1171.00             | 1215                |
| 66,50            | 550,50           |                                              | 22,00                | <b>W. W</b>            | m                                              |                     | 350,00           | 5 t fazi Wesk                |                  |                    | Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1201,30             | 1346                |
| <b>6</b> ,5,75   | 670.00           | Wolfe<br>Land. (Neusl. cfkg)                 |                      |                        |                                                |                     |                  | D 1 KG 7-5                   |                  |                    | <b>16</b> 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121 (.60<br>1232 30 | 1201                |
|                  |                  | Lang. (4615). (214)<br>Kraoz. Nr. 2:         | 6. 6.                | 3, 5,                  | - 12 1                                         |                     |                  | Edelmetalie                  |                  | [                  | Linesatz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000              | 126                 |
|                  |                  | Aug                                          | 444-451              | 450-451                | Erläuterunge                                   | ın — Konst          | oπpreise         |                              | 7. 5.            | 8. 5.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 (00)             | 2400                |
| 110,40           | 180,00           | CHL                                          | 441-445              | 445-448                | Mengen-Angaben 1 tro                           | counter (Federate)  | = 31,1035 a, 1lb | Platia (DM  e g)             | 39,95            | 39,05              | Mary Variation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M_A_10L 4           |                     |
| 111,50           | 181,40           | Dez                                          | 441-448              | 443-447                | = 0.4536 kg; 1 Ft 7                            |                     |                  | Gold (DN je ing Feingold)    | <b>)</b> -       |                    | New Yorker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | برووا الجاوار       | <b>62</b>           |
| 113,50<br>115,00 | 183,00<br>184,00 | Unisatz                                      | 10                   | 103                    | - 0.4550 Ng. 1 12 - 21                         | 1 MD- (-): 010 -    | (7.000-17.       | Szoken-Vidpr                 | 33 700           | 34 300             | Mapler (cfb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. 6.               | _                   |
| 139,50           | 188,40           | Wolfe                                        |                      |                        |                                                | -                   |                  | Rückmehmepr                  | 32 900           | 33 500             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73.80               | 1.6<br>75.2<br>75.8 |
| 132.00           | 190,50           | Rouback (FAg)                                |                      |                        | Westdeutsch                                    | e Metalino          | tierangen        | Gold (DM je ka Feirgold)     |                  |                    | Jak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 32                  |
| 136.20           | 194.00           | Kamuuskoe;                                   | 6. 6.                | 3. 6.                  | 1                                              | a Material          | marangan.        | (Basis Lond, Foling)         | 22 000           | 34 110             | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>75</u> .10       | 76.0                |
|                  |                  | لياد                                         | 44,70                | 44.10                  | (DM je 100 kg)                                 |                     |                  | Degussa-Vidor<br>Rücknehmepr | 33 530<br>32 620 | 33.090             | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 773                 |
| 6. 6.            | 3, 6,            | OK                                           | 44,40                | 44,30                  | Blad: Basis London                             | 7. 5.               | 6. 6.            | verarbees                    | 35 300           | 35 800             | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.55               | 77.3                |
| 24.00            | 293,90           | Dez                                          | 44,80                | 44,70                  | tautend, Mones                                 | 105.84-105.04       | 105.25-105.46    | Cold (Frankfucter Bösses-    |                  |                    | M212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78,35<br>79,70      | 80.E                |
| 303,50           | 303,70           | M22                                          | 45,40<br>B           | 9000                   | drictolg. Morat                                | 109,87-110,07       | 108,33-108,34    | kurs) (D4 pt kg)             | 33 400           | 33 855             | Umsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 000              |                     |
| 310,00           | 309,60           | Umsatz                                       | v                    | 3000                   | Zheic Basis London                             |                     |                  | Siber                        |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 13 (5)              |
| _                |                  | Walle Sydney                                 |                      |                        | iaufend. Morat                                 |                     |                  | (DM je ko Feinsäber)         |                  | -                  | 1 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4_ til T            |                     |
| 5. B.            | 3. 6.            | (austr. c/m)                                 |                      |                        | denticle. Monat                                | 190,31-190,51       |                  | (Bass Lond, Found)           |                  |                    | Londoner Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | es indise           |                     |
| 33,90            | 31,50            | Merino-Schwelbyolie                          |                      |                        | ProduzPres                                     | 200.27              | 200.41           | Degussa-Vidor                | 929,20           | 983,10             | Aleminian (£1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7. 8.               |                     |
|                  |                  | Standardorpe                                 | 8. 8.                | 3. 5.                  | Reinzina 99.6%                                 | <b>3749-378</b> 6   | 3657-3693        | Sucknatavepr                 | 896,70           | 948.70             | Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 928,00-929.00       | 834 02.0E           |
| 7. 6.<br>800.00  | 6. 6.<br>585.00  | Juli                                         | 567.0-570,0          | 565,0-567.0            |                                                |                     |                  | Verantester                  | 970,40           | 1026,70            | 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MODE COLLANDE NO    | GE71 An an          |
| <b>Dation</b>    | سرسد             | CHO                                          | 572,0-575,0          | 569,5-673,0            | NE-Metalle                                     |                     |                  | Internationale               | Edelme           |                    | Mer (£3) Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 267 50_781 no       | 250 Lt              |
|                  |                  | Dez                                          | 584,0-565,D          | 581,5-582,0            |                                                | 7. 6.               | 6. 6.            | Sold (US-\$riemume)          |                  | !                  | 3 William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272,50-273,00       | 201,71-201          |
| 450,00           | 450.00           | Umsatz                                       | 68                   | 47                     | (DM je 100 kg)<br>Bleidspirkkumier             | . /                 | o. e.            | London                       | 7, 5.            | 8. 5.              | Kepter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |
|                  |                  | Steel Lendon (S/t)                           |                      | 3.6.                   | fir Leitzwecke                                 |                     |                  | 10.30                        | . 403,15         | 408,75  <br>407.75 | Highergrade (£/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|                  |                  | erf eur. Haupttelfen<br>East Afnean 3 iong., | . 8. 6.<br>670.00    | 570.00                 | (DBL-Notiz)*)                                  | 436.57-439.09       | 443.85-445.29    | 15.004                       | 400,25           | 402,73 ANS 501,438 | mitags Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/0,0-10/1,0       | 1077,0-1070         |
| 410,00           | 415,00           | undergraded: ,                               | 840,00               | 640.00                 | Biel in Kabeln                                 | 113,50-114,50       | 113,00-114.00    | Paris (Fri-kg-Barren)        | N 1 - N- WE, 63  | TUO,UU-100,10      | abends Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E' 1001 -N' 1001    | 1074,5-1075         |
|                  |                  | Brazillan Type 2                             |                      |                        | Aluminium .                                    |                     |                  | Tribians                     | 100 400          | 102 000            | 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                   | 1093,0-1003         |
|                  |                  | Всасвал Туре 3                               | -                    |                        | AUT LINEAU PROCES (VAW)                        |                     | 370-377          | Silber (offences)            | -00 102          |                    | (Norther-Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | -                   |
| 120,00           | 118,50           | Saide Yolah. (Y/kg)                          |                      |                        | Rundbarren                                     | 370-372<br>387      | 370-372  <br>387 | London Kasse                 | 1109,00          | . 739,75           | icespe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1020,5-1021,0       | 1023.5-105.0        |
|                  |                  | AAA, ab Lager                                | 6. 5,                | 3. 8.                  | Vorzendraht<br>"Auf der Grandhoe der I         |                     | ,                | 3 Monate                     | 1135,70          | 758,35             | J PORTELLING NAME OF THE PARTY | 1046.0-1049.0       | 1003.0-105.0        |
|                  | 1                | Jun                                          | 13 906               | 13 914                 | Son Kauforeise ducts 19                        |                     |                  | 6Morate                      | 1164,10          | 777,10             | Zbak (£/t) Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 458,00-459,00       | 47 SI-013           |
| -                | 1                | Jai                                          | 13 899               | 13 895                 | 2001 Marchiest (fib/ty 19                      | united scenarios ma | u aspiersocia.   | 12 Morate                    | 1218,70          | 814,25             | 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2.00-W2.30        | 472,00-4729         |
|                  |                  | Kardschak                                    |                      | امما                   | Messingnotic                                   | ningen              | 1                | Platin (£-Feautze)           |                  | امد                | Zien (5/1) Kaste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8465-8467           | M35-M               |
| °55,00           | 750.00           | London (p/kg)<br>Nr. 1 RSS loca              | 8. 6.<br>73,25-74,75 | 3, 8, 1<br>73,50-75,00 | 1916-9-141-7-11-1-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | 7. 6.               | 6. 6.            | Londois                      | 6, 5.<br>260.85  | 3. 6.<br>256.45    | 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8475-8480           | 8452 ME             |
| 40,00            | ,                | Juli                                         |                      | 73,40-74,00            | arbeniumsstute                                 | 358-372             | 362-377          | fr. Marks                    | <i>2</i> 04,60   | 200,40             | Quecksliber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|                  | Į.               | Aug.                                         |                      | 73.30                  | MS 58, 2, Ver-                                 |                     | ]                | Palladium (£-Feirusze)       |                  | ·                  | S/FL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   | 五-连                 |
|                  | 1                | Juli/Sept                                    | 72.50-73.10          | 78.10-73.20            | arbeitungsstufe                                | 396-401             | 399-409          | London · ·                   |                  |                    | (S/(-Esh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | •••                 |
| 349,00           | 249,50           | Tendenz: selv ruhlig                         | , , , , , ,          | ا فجادا                | MS 63                                          | 404-408             | 409-413          | f. Händlerpr                 | 78,40            | 1889               | file (LCM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | N-g                 |
| _                |                  |                                              |                      |                        |                                                |                     |                  |                              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| <u></u>          |                  |                                              |                      | 1018-2- <sub>107</sub> | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1       |                     | -19              | Total Talenta                |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
|                  |                  |                                              |                      |                        |                                                |                     |                  |                              |                  |                    | Fig. 1. June 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |
| _                |                  |                                              |                      |                        |                                                | .= : == 2: 2:       |                  |                              |                  | - Time             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | <b>324</b>          |
| = 2 =            |                  |                                              |                      |                        | - <del></del>                                  |                     |                  |                              | -                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |

### **VERSTEIGERUNG**

im Auftrag und für Rechnung des Inhabers versteigere ich auf Grund Geschäftsaufgabe den umlangreichen und sehr gepflegten Maschinen und

### OPP & Co. Werkzeugmaschinen 4010 HILDEN bei DÜSSELDORF, Hans-Sechs-Str. 5 Dienstag, 21. Juni '83

Beginn 10.00 Litr Versteigerungsort: in den Räumen Herderstraße 39, 4010 Hilden

Zur Versteigerung gelangen ca. 600 Pesitienen Wertzenpunzchinen u.a.: Sänlenbehrunsch. L+Z Drehbänke, versch, Fabrikate, teilw. mit Kopierein-richt. u. NG-Steuerung, bis 6000 mm Drehlänge, Flachschleitmasch. Biohm, HFS 6 u. 15, Jung, G60, F50, Werkzeugschleifmasch., Schütte, Werkzeugsch., Deckel, FP1, 2, 3 u. 3LB, sowie Koordinaten-Bohrmasch. LKS, Pisties u. Tischelmerte, Schamann, FB 315, Cellet & Engelberti, BFF 100. Union, BFT 125 u. BFT 160, UMA, BF 56, Alzmetali, Cerikon R3, Belversal-Vertikal- u. Nortzustalirāsusseb., versch. Febrikate, Ein- u. Doppel-ständer Karusselidrehbänke, Schless u. andere Fabrikate, Noodschiuliusstatioer Advisentationality, Schiese II. andere Pariete, Benchisgens-schien, MSO, Schmaltz, Fertene, Schedt u.a., Abbentyressen, Blechbiggens-schiene, Titelscherne, Exzenterpressen, hydr. Richtpressen, Wieger, WMW, Richter, MAE, von 25 – 150 t Druckleistung, Spritzgußmasch., Anker u. Battenfeld, Ein- u. Doppelständerhobelmasch., Waldrich, Billeter. WMW, Tos. Klopp, Drehautomalen, Index u.a., Kaltkreissägen u.v.a.m.

Besichtigung: Samstag, 18. Juni, 83 9-16 Uhr, Montag, 20. Juni 83, 10-17 Uhr, sowie am Versteigerungstag 8-9.30 Uhr. Vorbesichtigung ist nach telefonischer Anmeldung möglich. Austriationer Katalog auf Anforderung.

HORST F.G. ANGERMANN HAMBURG VEREIDIGTER U. ÖFFENTLICH VERSTELLTER VERSTELGERER SCHÄTZER FÜR IMMOBILIEN, MASCHINEN UND INDUSTRIEANLAGEN

D-2000 Hamburg 11 · Mattentwiete 5 Teleton (040) 36 76 91-93 · Telex 02-13 303 · 02-15 272

Wenn Sie es können Sie Ihre
Anzeige über Fernschreiber 8 579 104 eilig haben.

# DIE WELT

Zentralredaktion: \$300 Bonn 2. Godenber

Herangeber: Azal Springer, Matthias Walden Berlin Chefredaktoure: Wilfried Hertz-Eicher de, Dr. Herbert Kremp Stellv. Chaftwiskteure: Peter Gilles, Bruno Waitert, Dr. Günter Zehm Berster der Chefredaktion: Heinz Barth Humburs-Ausstabe: Diethart Goos

Chefs vom Dignit; Klass Jürgen Prinzeha, Heinz Khage-Lübke, Jens-Martin Läddeke (WELT-Beport), Sonn; Friedr. W. Heering, Essen; Horst Hilleshein, Hamburg Essen: Horst Hillesbein, Remburg
Verantwurtlich für Seite 1, politische Nachrichten Gennot Fuchus, Futer Fhilippe (stellw.); Deutschland: Norbert Koch Biddger v. Wolkowsky, telleiw.); Internationale Politik: Manfred Neuber, Amskand: Hingen Liminski, Marta Weidenhiller (stellw.); Seite 3: Burkhard Miller, Dr. Manfred Rowold (stellw.); Meltonager, Smo von Lowenstern (verantw.), Howst Stein; Bundeswehr: Rödger Moniec; Bundesgeichts/Ennys: Ulrich Lüke; Ostenröpic Dr. Carl Gustaf Ström; Zeitgeschicte: Walter Görlik; Witsehaft: r, Bundesgerichte/Europa: europa: Dr. Carl Gustaf S chte: Walter Görlitz; Wrt

ger annas: Suboeggramme/Europa: Untra Like; Oscarropa: Dr. Carl Gostaf Ströme; Zeitgeschichte: Walter Görlitz; Wirtschaft: Gerd Srügermann; Industriepolith: Haus Baumann; Geld und Ereckt: Claus Dertin-ger; Festilleton: Dr. Fester Dittmar, Beinhard Beuth (stellv.); Geistigs Well-WELT des Bu-ches: Altrad Startmann, Fester Böbbis (stellv.), Dr. Hellmut Jacarich (stellv.); Fern-seben: Dr. Brighte Rollier; Wissenschuft und Tochnik: 1. V. Klaus Brums; Sport: Frack Quedoms; Aus aller Welt: Urlich Bieger. Kmn. Teske (stellv.); Reise-WELT und Auto-WELT: Helm Bergmann, Brigh Cre-mers-Schiemson (stellv.); Reise-WELT; WELT-Report: Beim-Rudoll Schelka (stallv.); Ausknobbellagen: Hams-Herbert Holzamer; Lesstvirter Henk Onnesonge; Dokumentation: Reinhard Berger; Graffic Werner Schmidt

Fotoredaktion: Bettina Rathje; Schlußre-daktion: Armin Beck Bonner Kurrerpondenten-Redaktion: Man-fred Schall (Leitert, Heinz Heck (stelly.), Günther Bading Stefam G. Haydeck, Ham-Jürgen Mahake, Dr. Eberhard Nitschke, Gi-sela Reiners

parwork
Deutschland-Korvespondenten Berlin:
Hans-Rüdiger Karufz, Klaus Geitel, Peter
Weett; Disseldorf: Dr. Wilm Herlyn, Joschina Gelshoft, Harsid Posty; Frankfurt:
Dr. Bankwart Guratzsch taugleich Korvespondent für Süditebsu/Architektur), Inge
Adham, Joschin Weber; Hamburg: Herbert. spondent für Sildtebau/Architektur), Inge Adham, Joschien Weber, Hamburg: Herbert Schütte, Jan Brech, Rilire Warnerice MA; Hannover/Thet: Christoph Graf Schwarin von Schwanenteit (Poblik); Hamower: De-minik Schmidt (Wirtschaft); Minchen: Peter Schmak, Dankward Selfa; Stutigart; King-In Rno, Werner Neitzel

Neander
Auslandsbirne, Strüssel: Wilhelm Hadler;
London: Frikt Wirth, Wilhelm Furier; Mos-less: Friedrich E. Neumanni; Paris: Anjust Craf Ragersek, Josephin Schwindt, Rom-Friedrich Meichaner; Stockholm: Rafoar Gatermann; Washingstor, Thomas L. Kleibn-ger, Horst-Alsoxander Siebert

MELTSAD: METTSAD: MELTSAD: Meltsa

ger, Horst-Allounder Siebert
Audands-Korvaspondenten WELIT/SAD:
Alben: E. A. Antonaros; Behrit: Peter M.
Ranke; Bogoth: Prof. Dr. Glutter Friedlinder; Britsel: Cay Graf v. Brucknorf-Able-feld; Bedo Radke; Jerusakeni: Ephraim Lahav, Heins Schewe; Johanneshung Dr. Hans
Germanh; London: Helmut Voss, Christian
Ferber; Claus Geissmar, Siegrired Halm,
Feter Michainki, Josethim Zwikirach; Los
Angelex; Karl-Heins Kakowski; Maxird:
Rolf Görts; Malland: Dr. Glutther Depas, Dr.
Mogilia von Zituwskiz-Lommen; Maxico City: Warnar Thomas; New York: Alfred von
Krusenstiern, Gitta Baner, Ernst Haubrock,
Hans-Ricen Sithek; Wolferns Will: Paris Moniles von Ettsweits-Lemmon; Mexico Ci-tyr Warner Thomas; New York Alfred von Krusenstlern, Gitta Baner. Ernst Haubrock, Hans-Mirgen Stilck, Wolfgang Will: Paris-Heinz Weissenberger, Constance Knitter, Joschim Leibel; Rom: Anna Tietjen; Tokio: Dr. Fred de la Trobe, Edwin Karmiok Wa-shington: Districh Schulz; Zhrich: Fierre Rothweitig.

Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

2000 Hamburg 36, Kalter-Wilhelm-Straffe 1 Tel. (8 40) 34 71, Telex Bedaktion und Ver trieb 2 170 010, Anseigen 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Tealbruch 109, Tel. (0 20 54) 19 11, Telex 8 539 104 Fernkopkerer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover 1, Lange Loube 2, Tel. (05 11) 179 11, Telex 9 22 919

7000 Stuttgart, Rotebühlplatz 28a, Tel. (07 11) 22 13 28, Telex 7 23 966

Montanhonnement bei Zusteilung durch die Post oder durch Träger Dis Zigle ein-schließlich 8,5 % Mehrwertsteuer. Am-landsabonnement DM 33,- etnschließlich Purto. Der Preis des Luftpotsbebennements wird auf Anthage mitgetel

Antikhes Publikationsorgin der Berliner Bitta, der Bremer Wertpapierbörn, der Bhaimets-Westfählschen Börne im Dünel-dorf, der Frankfurter Wertpapierbörne, der Hampestischen Wertpapierbörne, Hamburg, der Niedersighsischen Börne im Bemöver, der Begerischen Börne, Minchen, und der Baden-Wirttembergischen Wertpapierbör-ser zu Statigart.

Für unverlangt eine

Vering: Axel Springer Vering AG, 2000 Hamburg 36, Kainer-Wilhelm-Straße I.

Kachrichtentechnik: Reinbard Prechelt Hersteilung, Werner Kosiak Amzigar Districh Windhary, Gerantiel-tung Beinhard Hover, Hambury/Amen Vertrieb: Gerd Dieter Leilleh

Verlagskeiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4306 Rmen 18, Im Teelkruch 100; 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 4. Spanische Stahl- und Sphäroguß-Gießerei mit eigener Beerbeitungs-werkstatt, welche bereits führende deutsche Firmen zu ihren Kunden zählt, möchte ihren Verkaufsanteil in der BRD erhöhen.

Hierzu sucht sie

VERTRETER welche mit dem Verkauf von Gußteilen Erfahrung und gute Kontakte zu folgenden Industriezweigen haben: I.kw, Sattelschlepper, Baumaschinen, Hebezeuge, Aufhängungen u. Achsenhersteller, Strebausbau-Industrie, Berghau- u. Tiefbohrungsindustrie, Eisenbahn-Industrie, Armsturen etc. Interessenten sollten ihre Verkaufserfahrung sowie das zu bearbeitende Gebiet als auch die erworbenen Sektor-Kenntnisse angeben. Englische, französische od. spanische Sprachkenntnisse werden positiv

bewertet. Bewerbungen sind an folgendes Postfach zu richten: Apartado 168 – Vitoria – Spanien



bringt täglich die neuesten Ausschreibungen der Baubehörden des Bundes, der Länder und der Kommunen. Probenummern kostenios vom Verlag Ewald Schawe, Beobachter vom Bau seit 1918. Postf. 800 166, 5000 Köln 80, Tel. 02 21/61 31 81

SELBSTÄNDIG

 statt ständig in Angst um den Arbeitsplatz, Wir vergeben 15 Verkaufsgeb. f\( \text{fir Klein- und M\) Mitteltresore. Privat- und Firmensektor. Ab DM 7500,-Kigenkapital k\( \text{cunen Sie Ihre Zukunft in die H\) Ande nehmen. Zuschriften bitte u. B 7266 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

erranierer anaut. Sescialismani, pe-sitzer einer Verkaufsagentur für techni-sche Produkte in den mittelantianti-schen Staaten, befindet sich in Europa vom 22. 6.–11. 7. Sucht Kontakt für vom 22. 9.-11. 7. Sucht kontekt für diverse Geschäftsverbindungen. Mit-glied: Deutsch-Amerikanische Handels-kammer. Jack Kennedy, INTERPLAS, INC., 130 Coulter Avenue, Ardmore, Pa. 19003, U. S. A. Telex: 8 04 294, Tel.: 2 15 / 8 49-63 32

**Physiker** 

bietet neben- oder hauptberuflich Mitarbeit bei der Konstruktion und Antomatisierung (Mikros, Minis) von Maschinen und Meßgeräten. Angeb. erb. u. M 7275 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

SAUDIARABIEN Es werden Kontakte mit Firmen gesucht, die sich für Exporte, insbe-sondere von Bau- und Einrichinngsmaterialien, nach Saudi-Ara-bien interessieren. Das anfragende Partnerunternehmen in Al Riyadh verfügt über einen beachtliche Einfinß

Angeb., Anfr. v. K 7273 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Werbeflächen zu vermieten auf Formelrennwa-gen, ganze Saison oder pro Ver-

anstaltung. Angeb. erb. u. H 7272 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Sicher in d. Zukunft m. - SALAMAI BEARS exklusive Informationen zum Überle-ben in Krisen, Kriegen, Steuerlast, Be-rufskampf und Wirtschaftstief. Kostenii Leseprobe!

Kostenii Postrach 38 10 20,
1000 Berlin 38

Paket-Transport-Ges. bietet soliden Herren u. Damen selbs u. ertragt. Existenz in div. Regione der BRD. Erfordert: 1 Pkw-Kombi um DM 5000,- Eigenkapital. Näbere durch:

PTG, Keisterbacher Str. 64 6096 Raumheim/M., T. 0 61 42 / 4 48 74 Makierbüro in Kiel Gebietsvertretung

für eine Bauträgergesellschaft Großz Ausstellungszaum vorh Zuschr. erb. u. PB 46555 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

# uschr. erb. u. PD 46556 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38

Unternehmer!

Wir fertigen für Ihre Produktionsvor-bereitung Einzelteile in Serie, bei Ih-nen vor Ort oder bei uns in eigener Halle. Branche: egal, Bedingungen weitzus ginstiger als Ihre eigenen.

EVS WARNSING, Postf. 12 61 D-4282 Velen

Firmenüberntdime
Suchen Sie einen seriisen Nachfolger
auf Rentenbesis? Engagieren Sie mich
auf Probe (6-12 Monste), Bin bereit, Ihr
Lebenswerk welterzuführen auf reiner Erfolgsbasis. Bin 44 J. alt, verh.,
kreativ, gute Menschenführung. Erf.
im Métaliban, Maschinenban u. Kunststoffverarbeitung. Firmen nicht unter
30-50 Mitarbeiter. Bitte um ernsteen.

Versicherungs-/Finanzmakler Nettoverdienst ca. DM 130 000,- p. a. Großes überreg, tätiges Makieruntern. sucht zur Ausweitung seiner Geschäftstätigk. fühige, seriöse Mitarb., die sehständig ein Makierbüro leiten können. Erf. Kapital für Werbung, Erstensstg. u. Einarb. DM 10 000,-

Zuschr. erb. u. PE 46557 an WELT. Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 35

Leistungsfäkiger Kunststoffensterkersteller

(und/oder Holzienster) von langilbrig bewährter Organisation gesucht. Grundlage einer Zusammenarheit wä-re ein Top-Fenster sowie zuverlässige und solide Partnerschaft. Ang. u. E 7269 an WELT-Verlag, Post fach 10 08 54, 4300 Essen

Architekt u. Bau-Ingenieur Abrechnung im Raum i burg-Kiel-Bur burg-Kiel-Finsum. Ang. erh. u. F 7270 an WELT-Verlag Postfach 10 08 84, 4300 Essen

Außenstände? Zugelassenes Inkasso-Unternehmen zieht Forderungen jeglicher Art er-folgr. ein. Auch Anfkauf von Forde-Anir. erb. v. G 7271 an WKLT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Kartonagen-Fabrik gesucht, zur Lieferung von Brief-kassetten + Kartons 1. Visitenkarten, Angeb. an: SXD Schätte GmbH Postf. 12 01 48, 4 Düsseldorf 12



### Looking for **Diversification?**

High quality synth, chamois lea-ther to be distributed throughout existing contacts of yours, to supermarkets, druggists etc.
Please only reply when sufficient
opportunities to realise a reasonable turnover at once. Write to Alpex, 't Serclaeslei ? 2130 Brasschaat, Belgium

Gesucht wird: Konzemireie Zigarettenlabrik od. Auskand zur Zusan Ang. u. T 7214 an WELT-Verlag, Post fach 10 08 84, 4300 Essen

Welcher Geschäftsmann möchte sein klein- o. mittelständisches Handels- o. Fertigungsunternehmen aus Altersgründen veräußern u. sucht einen Nachfolger? ngeb. u. Y 7351 an WELT-Veriag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

GmbH-Gründung? Engl. Ge-sellschaft (Ltd.) od. deutsche GmbH? ir beantworten ihre Fragen in die-em Zusammenhang, Selbstverst, lie-ern wir auch ihre Ltd. zur Lösung ihrer priv. u. geschäft! Probleme.

Lynawood Properties Ltd. Postf. 37 23, D-3300 Braunschw

## Hoher Nebenverdienst Interviewer(innen) ges. für Marktforschungsprojekte. Be werbungen mit Personaldater und, wenn vorhanden, Telefon

IFG-Institut für Grundlagenforschung Gessenhart 14, 8229 Ainring

Millioner Esten bevorzugt Saudi-Arabien, Schrift Anfragen mit Produktangaben am Firms Unipian Lesen GmbH Geroldstr. 32, 4790 Paderborn

der Abschreibung. Zuschr. erb. u. L 7274 an WELT Verlag, Postfach 10 06 64, 4390 Esser

Abschreibung 150–200% Bei Kontaktaufnahme bitte ange-ben: Geschäff-/Priv.-Tel. u. Höhe

2 Direktionen zu vergeben. Expandierendes Un-ternehmen, seit 1977 in Süddeutschland mit großem Erfolg vertreten, sucht je einen zuverl. Partner für die Übernahme der Repräsentanz in Köln und in Düsseldorf. Erf. Kapital DM 100 000,-. Ang. erb. u. F 7248 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Flachdach — Werkhalle — Garage — Keller undich?

AQUEX-Fissalgiolie @ DBP, hochelastisch, wetterbeständig, was dicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksg Informationen durch:

HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7980 Ravensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Örtl. noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

industriemontagen
suchen Geschäftsverbindungen als Subunternehmer im Intiand. Stahlbau – Maschinenbau – Rohrleitungen. Beste Refere
solide Geschäftsbedingungen.

Zuschr, unter V 7280 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Eu **EXISTENZ** 

– ein Geschäft haben, ein Geschäft machen. Mit der Exkinsivilzenz fir unsere Klein- und Mitteltresore erhalten Sie beide Möglichkeiten. Schle-ßen Sie die Marktlicke bei Firmen und Privatkunden. Ab DM 7500,- KK Zuschriften bitte u. U 7259 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen

### Eine Lösung gibt es immer -

Haben Sie Probleme im Absatz- oder Personalbereich? Langjährig erfahrener Unternehmer berät Sie qualifiziert und zielsicher durch direkte Tätigkeit in Ihrem Betrieb.

Zuschriften unter F 7292 an WELT-Verlag, Postfach 10 0864,

et Spreche aufteführt noch ningere

### Metaliverarbeitende Industrie (600 Beschäftigte) – Südwestdeutschland

Durch Leistung und Qualität hat sich unser Unternehmen weltweit einen anerkannten Namen geschaffen.

Wir suchen zum baldigen Eintritt eine qualifizierte Persönlichkeit als

# **Personalchef**

dem wir die Verantwortung für das gesamte Personal-, Sozial- und Ausbildungswesen übertragen wollen. Die Position ist mit Prokura ausgestattet und untersteht unmittelbar der Geschäftsführung. Gegenüber dem Betriebsrat fungiert er als Sprecher des Unternehmens.

Die Reallsierung unserer – auch in Richtung Diversifikation gehenden – Unternehmensziele erfordert ein zeitgemäßes Personalmanagement und somit einen Personalfachmann mit fundiertem Fachwissen und breiter Erfahrung, die er sich in ähnlicher Verantwortung auf erster oder zweiter Ebene im Personalwesen eines metallverarbeitenden Industrieunternehmen. mens erworben haben sollte.

Weiterhin sind juristische Kenntnisse und die Bereitschaft zur Detailarbeit vorauszusetzen.

Wenn Sie diese Position in einem namhaften, modern geführten und international orientierten Unternehmen von der Aufgabenstellung, vom Einkommen her oder aus einem anderen Grunde reizt, richten Sie bitte ihre mit "PLW" gekennzeichnete Bewerbung (Handschreiben mit Angaben über Eintrittsmöglichkeit und Gehaltsvorstellung, Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien) an den von uns beauftragten

Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer 6900 Heidelberg 1, Zum Steinberg 47

der für Diskretion und Beachtung etwaiger Sperrvermerke bürgt.

### Baubetreuer

### Niedersachsen

Wir sind eine erfolgreiche, solide finanzierte Baubetreuungsgesellschaft mit Firmensitz in einer Großstadt. Nach Änderung unserer Unternehmensstruktur suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen in der Bauwirtschaft erfahrenen, vertriebsorientierten

# Geschäftsführer

mit umfassenden Kenntnissen im Baurecht, mit Erfahrung in der Konzeption und Akquisition, mit Projekterfahrung in der kaufmännischen und technischen Planung und Ablaufsteuerung von Bauvorhaben (Neubau, Modernisierung, Sanierung in Form von Bauherrenmodellen).

Wir stellen eine unternehmerische Aufgabe und bieten die Möglichkeit, später eine Beteiligung an unserer Gesellschaft zu erwerben. Der ideale Bewerber ist heute Bau-Ingenieur/ Architekt oder Kaufmann in einem Unternehmen der Bauwirtschaft oder in freiberuflicher Praxis, Altersstufe: 33-40 Jahre.

Wenn Sie die reizvolle Aufgabe anspricht, dann senden Sie bitte Ihre Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskoplen, Ängabe der Gehaltsvorstellung und des Eintrittstermins) an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft z. H. Herrn H. Büsing oder Herrn P. Hennings, Beide Herren geben ihnen auch gern telefonisch Vorabinformationen (04 41 / 7 70 30) und bürgen für die Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung.

Treuhand-Union Unternehmensberatung GmbH

Junger energischer Volks- o. Betriebswirt mit einigen Jahren praktischer Erfahrung in Industrie oder W.P.-Gesellschaft, techn. Verständnis und Englisch-Kenntnissen als Direktionsassistent

sowie junger tatkräftiger D. I. TH Maschinenbau – mit prakt. Erfahrung, umfassende techn., evtl. elektronische u. Engl.-Kenntn. alz Assistent der Geschäftsleitung

gesucht. Mittelständischer Betrieb – Raum Darmstadt. Antworten bitte direkt an Postfach 75 02 04, 6000 Ffm-75, Flughafen Selbstantige Existenz

Moderne Ehe-/Beltamutschafts anbahnung sucht geeignete Da-men und Herren für die Einrichtung einer Filiale. Kapital DM 3000 bis 15 000 erforderlich. Nebenberuflicher Start möglich.

CPA, Postfach 11 94 41, Ffm. 11

ા ત્રું કે મુક્તિ હતા. જે કુન માટે કે જ્યારે માટે માટે માટે માટે છે છે.

# Stellengesuche in der

11.

Ein bewährter Weg zum beruflichen Erfolg.

Tips für den Anzeigentext, technische Informationen und die Grundregeln für Ihre Bewerbungen finden Sie in unserer kostenlosen Stellengesuchbroschüre. Wir schicken sie Ihnen gerne zu.

Schreiben Sie an:

Anzeigenabteilung Stellen-Service, Postfach 30 58 30 2000 Hamburg 36 Tel./ (040) 347-4418, -1



## Möglichst vier Kinder

w Yorker Metalibin

idoner Metallooise

Keller me

Str 26, D 2950 Ravens

unternehmer in her, Rungen Beste Relen

Postfach 10 08 64, 4305

en. Mit der Exkluse ie beide Moglichkeine Ivaticunden Ab DN Bu

ME Postf 10 08 64 094

es immer-

seier Personalbered

berat Sie qualificati

eit in Harem Betreb

Verlag, Postfack 108

Hand

in. Die Positionist

ral fungrent or all

t our zurtgemäßes

rung, din et sich in

auferstrieunterneh

friedment von det

thre nut "PLW"

llung Lebensiau

icher

esuch der ELT

bewährter #

i berullichell

lut den Anzeigen

lecture, he Interf

n und dis Cinna

the Pur Beuch

nden sie in und

micro Stellenge

 $_{\rm quischnist}$ This kill say That's

 $_{\rm ghorr} s_{\rm relati$ 

remaistribute

ch 30 88 30

Hamburk 19

a Service.

 $\omega \omega^{-14}$ 

E WE

Telex 732 890

tagen

ngungen.

getirmen gesicht)

il un

"district of the state of the s

Nea. – Man pflegt die vielen Mißhandlungen der Sprache in den letzten Jahren meist als Produkt von Schludrigkeit, bürokratischer oder technokratischer Gedankenlosigkeit aufzufassen. Viele der Wortneuschöpfungen der gräßlichen Art fallen sicherlich unter diese Rubrik. Einen Wald zu "beförstern", andächtige Zuhörer zu "beschallen" oder arglose Zehnjährige zu "beschulen" das fällt wohl nur jemandem ein, dem sich der Sinn der Worte in unmenschlicher Routine allmählich entleert hat.

Aber seit einiger Zeit tauchen. Neuwörter auf, bei denen man an Schludrigkeit und Trägheit ihrer Erfinder nicht mehr denken mag, sondern eher an eine Art Sprachsadismus, an ein beinahe mit Wolkust betriebenes Spiel, voller Absicht, Wort und Bedeutung ge-wissermaßen in die Mangel zu

Da gibt es zum Beispiel seit einigen Jahren die Einrichtung des staatlichen Familiendarlehens. Junge Ehepaare erhalten es zinslos oder zinsgünstig, um es mit der Zeit wieder abzuzahlen – es sei denn, sie kriegen mehr als

drei Kinder, was sie von der Rückzahlungspflicht befreit. Wel-ches Wort haben die Sprachsadisten in den Amtsstuben für diesen Fall aus dem Hut gezogen? Das Darlehen wird "abgekin-

dert". Ein anderes Beispiel kommt aus der Schweiz. Dort sagt man von einem behördlichen Vorhaben, dessen Verwirklichung zunächst an Bürgerprotest oder politischem Widerstand scheitert, es werde "schubladisiert". Das ist ein sprachsadistisches, in seiner Absurdität fast schon wieder witzig zu nennendes Schlüsselwort für eine modisch flexible Staatstaktik gegenüber modischem "basisdemokratischen" Protestverhalten. Die Pläne sind nicht etwa ad acta gelegt. Man kann und wird sie sofort wieder her-vorholen, sobald die Protestpla-kate vergilbt und die Demonstranten müde (oder vergeßlich) geworden sind, der politische Wind sich gedreht, die öffentliche Meinung das Lieblingsthema ge-wechselt hat

Da wäre dann der Sprachsadismus nichts weiter als der verzweifelte Versuch, das Absurde heutigen Verhaltens und Reagierens möglichst ironisch und damit sachgerecht zu beschreiben. Den Sprachforschern künftiger Tage bieten sich ungeahnte Interpreta-

Düsseldorf: Drei neue Einakter von H. Pinter-

## Tiefschlaf in Alaska

Line Frau erwacht nach 29jähri-gem Tiefschlaf. Nach biologi-schen Maßstäben zählt sie 45 Jahre, aber sie denkt und fühlt wie eine I6jährige. Sie erkennt die Schwester nicht mehr, muß erfahren, daß die Mutter inzwischen gestorben ist. Ein alter literarischer Topos, dramaturgisch neu aufbe-reitet: die Suche nach der eigenen Identität, dem eigenen Standpunkt eines aus den Zeitläuften Exilier-

Mit zitternden Beinen versucht das Mädchen/die Frau noch einmal die ersten Schritte; die unbeholfedie ersten Schritte; die unbeholfenen Bewegungen werden zur existentiellen Erfahrung. Eine unbegreifliche, und das heißt hier bedrohliche Erfahrung: Wo gehört ein Mensch hin, der seit gestern fast 30 Jahre lang geschlafen hat? Sie erfährt die "Unbehaustheit" des "modernen" Menschen Denn Heimat ist nach nur ein vertrauter Ort sondern auch eine bekannte Ort, sondern auch eine bekannte,

Die Isolation als Grunderfahrung menschlicher Existenz Dies ist das Grundthema, das die drei Einakter des britischen Dramatikers Harold Pinter eint die unter dem Titel "An anderen Orten" im Düsseldorfer Schauspielhaus erstmals in deutscher Sprache aufgeführt wurden. Peter Palitzsch hat diese Versuche über die Unmöglichkeit menschlicher Kommunikation inszeniert; er hat die Trauer, die Hoffnungslosigkeit, aber auch das Bedrohliche und Groteske, das in ihen steckt, sorgfaltig herausg beitet, den fremden und doch so alltäglichen Horror greifbar und begreifbar gemacht.

Deborah, das Mädchen, das 29 Jahre lang nicht mitgelebt hat, war in "einer Art Alaska", so der Titel dieses Einakters, der den Abend beschließt. Alaska steht dabei nicht nur für die (Gefühls-) Kälte, die Herbert Kapplmüllers Bühnen-bild exakt widerspiegelt, es ist auch eine Metapher der Erstarrung des Lebens im ewigen Eis. Tanja von Oertzen spielt die vom Leben vorübergehend Ausgeschlossene mit Wut und Trauer, mit genauem, schmerzlichem Erstaunen über das, was mit ihr geschehen ist.

Am Beginn der Aufführung steht das Stück "Familienstimmen", ein ebenfalls vergeblicher - Kommunikationsversuch zwischen Mutter und Sohn. Sie schreiben einander Briefe, die den anderen nicht erreichen, die sie vielleicht auch gar nicht abschicken. An einem groBen Tisch, getrennt durch einen dünnnen roten Vorhang, der auch den gesamten Zuschauerraum teilt, sitzen sie sich gegenüber, le-sen ihre Sätze vor. Während die Mutter (Jenny Lattermann) den Sohn (Beat Knoll) beschwört, zurückzukommen und ihn, da sie nichts von ihm hört, schließlich verflucht, erzählt dieser voller Verwunderung von den merkwürdi-gen und doch so banalen Vorgängen in dem Haus, in dem er ein Zimmer gemietet hat. Es herrscht eine seltsame, irreale Atmosphäre, vor deren Bedrohlichkeit ihm nur sein Zimmer Schutz bieten kann -Pinters ständiges Symbol der Ge-borgenheit, vor dessen Türen das Unbekannte, Unheimliche wartet.

Der dritte Einakter heißt "Victoria Station", Der Funksprecher einer Londoner Taxi-Leitstelle (Andreas Weißert) will den Fahrer des Wagens 274 (Wolfgang Haubner) zur Victoria Station schicken, wo ein Fahrgast auf ihn wartet. Aber der Taxifahrer hat noch nie etwas von einem solchen Bahnhof ge-hört. Ein grotesk-komischer Dialog entspinnt sich, dessen "comic relief die Zuschauer nach den be-drückenden: "Familienstimmen" dankbar zu schätzen wissen. Dennoch: Hinter dem vordergründigen Gelächter wächst schnell das Grauen auf. Der seltsame Fahrgast, der an der Victoria Station wartet ist ein düsterer, hinkender Mann mit einer Feder am Hut, die Gegend, durch die der Taxifahrer umsigkeit, die Vergeblichkeit des Tuns), ist mehr als ungemütlich: ein dunkler Park mit der Silhouet te des Crystal Palace, die sich sche-menhaft über den Büschen erhebt, obwohl dieser Crystal Palace doch längst nicht mehr existiert.

Grell-kaltes Neonlicht "in der Funkzentrale" im oberen Bühnen-teil kontrastiert effektvoll mit dem kaum beleuchteten Taxi, hinter dessen Windschutzscheibe das geisterhaft beleuchtete Gesicht des Fahrers flackert. Die Dialogpausen werden durch das monotone Geräusch der Scheibenwischer kontrapunktiert. Ein Kriminahoman mit surrealistischem Inhalt.

"An anderen Orten" ist die viel-leicht beklemmendste Studie über die Isolation der Menschen. Das Unbehagen, das sie hinterläßt, hängt einem noch an, wenn man mit einem Gefühl der Erleichterung dem hellen Foyer wieder entgegenstrebt. RAINER NOLDEN

Rockplatten von Robert Palmer und Rupert Hine

# Elektronische Obsession

eller Die englischen "Farmyard" Studios, 80 Kilometer östlich von London, entwickeln sich immer mehr zur Brutstätte moderner englischer Rockmusik: Nach Produktionen von "Saga", "Brand X", "The Fixx", Phil Collins und Chris de Burgh entstanden hier jetzt zwei Solo-Alben voll phantasiereicher Musikalität, instrumentaler Dichte und komplexer Rhythmik: die LP Pride" (Island 205 240) von Robert Palmer und "The Wildest Wish to Fly" (A&M 68 556) des Rock-Avantgardisten Rupert Hine, die musikalisch erstaunliche Paralleien aufweisen: Hine, Besitzer der "Farmyard"-Studios, spielte auf Palmers Platte Keyboards, während dieser Hine als Sänger unter-

> Mit "Pride" hat sich nun auch Robert Palmer von seiner einseitigen Disco und Reggae-Stilistik entfernt. Im Titelsong erklingen zwar noch gelegentlich Steel-Drums, doch schaffen nun Synthesizer und Rhythmus-Computer

> neue elektronische Klangfarben. Fast alle Titel sind tanzbar. Die geschickt programmierten Rhythmus-Maschmen unterstreichen das perkussive Element vieler Songs. Sie ergänzen sich hervorragend mit den soliden, geradezu spartanischen Schlagzeug-Figuren. Viele Feinheiten dieser LP werden freilich erst nach häufigerem Abspielen hörbar, kleine, weit nach hin-ten gemischte Sitar-Passagen,

durch Harmonizer verfremdete Chorgesänge beim Titel "Dance For Me" und feindosierte Elemente des afrikanischen Ju-Ju-Sounds. Mit noch komplexerer Rhyth-mik, noch größerem Sound-Spek-

trum und ebenso geschmackvoller Melodik hat der Engländer Rupert Hine "The Wildest Wish to Fly" eingespielt. Bis auf wenige Schlag-zeug- und Vokalpassagen nahm er sämtliche Instrumente selbst im Playback-Verfahren auf. Hine, ein wahrer Elektronik-Fanatiker, setzte während der Produktion Ring-modulatoren, Harmonizer, Noise-Gates und selbstverständlich polyphone Synthesizer ein - aber niemals wirken die Titel steril. Kaum beschneiden einmal Equalizer im Höhen- und Tiefenbereich Frequenzen. Der Sound klingt somit

Hall- und Echo-Effekte setzte Hine ganz gezielt ein, um surrealistische, gleichwohl mystische Stimmungen zu erzeugen. Die Key-board-Arrangements umrauschen seine mit angenehmen Brechungen versehene Stimme gelegent-lich wie trockenes Laub. Die Einleitung in "Firefly in the Night" erinnert zwar an den amerikanischen Avantgarde-Komponisten Steve Reich, aber Hines morbide Stimme, mal Rezitativisches, mal Melodisches aushauchend, läßt den Gedanken an ein Plagiat kaum autkommen...

offen und warm.

THOMAS OLIVIER

Der Maler mit den tausend Gesichtern: Zürich dokumentiert das Werk des Belgiers James Ensor

# Hinter jeder Maske lauert der Tod

in Zürich ganz neu zu entdecken. Die Retrospektive im Kunsthaus breitet nicht nur eine Fülle von Gemälden, Zeichnungen und Graphiken aus, sie läßt auch, wie kaum eine Ensor-Ausstellung oder ein Ensor-Buch zavor, die tiefe Widersprüchlichkeit dieses Werkes, das schreiende Nebeneinander des scheinbar Unvereinbaren unvergeßlich deutlich werden.

James Ensor, 1860 in Ostende geboren, erhält schon als Dreizehn-jähriger Unterricht bei zwei Aquarellisten. Von 1877 bis 1880 studiert er dann an der Brüsseler Akademie. Als Zwanzigjähriger kehrt er in seine Heimatstadt zurück, um sie nur noch seiten zu verlassen. Seine Anfänge sind "akademisch". In seinen frühen Bildem verbindet er die niederländische Genre-Malerei mit dem Realismus des 19. Jahrhunderts. "Der Lampenjunge" von 1880 ist ein typisches Bild dieser Zeit, gut gemalt, aber konventio-

Zur selben Zeit entstand jedoch auch schon "Die Droschke", ein für seine Zeit außerordentlich kühnes Werk, diagonal den Bildraum füllend, schräg von oben gesehen, die Formen nur angedeutet. Zwei rote Kreise bilden die Räder, eine Linie die Deichsel, vor dem schwarzen Kutschkasten heben sich andeutungsweise das Gesicht des Kutschers, seine weiße Hemdbrust und die Hände ab.

Diese impressionistische Mal-weise ist bei Ensor nicht nur Durchgangsstadium Der Künstler greift später immer wieder auf sie zurück, in den Stilleben genauso wie bei den Landschaften. Der Strand von Ostende" (1920) bedient sich derselben Ausdrucks-mittel wie vierzig Jahre zuvor das "Ruhige Meer". Es ist ein Gestalten ganz aus der Farbe. Und dieselbe malerische Technik benutzt Ensor auch bei den Porträts, die zuerst völlig den zeitgenössischen Vorstellungen eines repräsentativen Bildnisses zu entsprechen scheinen. Wenn man in diese Bilder einzudringen, dem Charakter der Personen nachzuspüren versucht, spürt man Widerstand. Sie sind verschlossen, schauen - falls sie überhaupt den Blick erheben - am Betrachter vorbei.

Die Selbstbildnisse stehen dazu in einem erstaunlichen Gegensatz, seien es das in Rubens-Pose gemal-

Jielen Menschen in Frankreich

und anderswo wäre die Schrift-

stellerin, die heute ihren 80. Ge-

burtstag feiern kann, wohl unbe-

kannt geblieben, hätte sich an ihr nicht vor drei Jahren der Streit

in die Schar der vierzig "Unsterbli-

chen" von der Académie Française

aufgenommen zu werden. Schon

ihr Name, Marguerite Yourcenar, ist angetan, Befremden zu erregen.

Ist sie vielleicht, so rätselt man,

Albanerin oder Perserin, eine Exo-

tin, die sich Frankreich zur Wahl-

heimat auserkoren hat? Doch nein,

es handelt sich um ein Anagramm

ihres adligen Namens Crayencourt

(sie behauptet, eine unwiderstehli-

che Zuneigung zu dem Anfangs-buchstaben Ypsilon zu haben), und

ihre Herkunft ist ganz unbestritten die flandrische Ebene Nordfrank-

reichs und von mütterlicher Seite

der benachbarte belgische Henne-gau. Ihr Wohnsitz – den sie freilich häufig im Stiche läßt – ist eine

kleine Insel vor der Küste des US-

Bundesstaates Maine. Der Zweite Weltkrieg hat die bis

dahin in Paris lebende, mit André Gide und anderen Literaten be-

freundete Autorin nach Amerika

verschlagen, wo sie am Sarah-Law-rence-College Vorlesungen über französische Literatur hielt. Zehn

Jahre lang arbeitete sie in aller Stille an einem historischen Ro-

man, der die Form einer Autobio-

graphie oder, noch genauer, eines Beichte und letztwillige Verfügung

in sich vereinigenden langen Brie-fes an einen Erben annehmen soll-

te. Er hieß, als er 1951 herauskam, "Mémoires d'Hadrien" und wurde unter dem etwas reißerischen Titel

Ich zähmte die Wölfin" gleich dar-

auf auch ins Deutsche übersetzt; er war auf der ganzen Welt ein großer

Erfolg (wenn auch auf ein gebilde-tes Publikum beschränkt), der von keinem ihrer früheren und späte-

ren Bücher übertroffen wurde. Ihr

Roman "Coup de grâce" ("Der Fangschuß") von 1939 übrigens wurde von Volker Schlöndorff

Die Aufnahme von Marguerite

**KULTURNOTIZEN** 

Yourcenar in die Akademie, eifrig

Die "Jedermann"-Inszenierung

der diesjährigen Salzburger Fest-spiele mit Klaus Maria Brandauer

in der Hauptrolle wird Anfang Sep-

Der Schweizer Pädagoge Max

Bollinger erhält den katholischen

Kinderbuchpreis (10 000 Mark) für

Rund 30 Theatergruppen aus

zwölf Ländern nehmen bis zum 10.

Juni am größten Avantgarde-Festi-

val Österreichs, "Spectrum 83",

Steffen Wolf ist neuer Leiter der

Filmbewertungsstelle Wiesbaden

und damit Nachfolger von Hans

sein Werk "Euer Bruder Franz".

tember auch in Rom aufgeführt.

1969 verfilmt.

Zum 80. Geburtstag von Marguerite Yourcenar



Zu viel Gift im Haus: \_Die melancholischen Fisch es Ensor, aus der Züricher Ausstellung

"Selbstbildnis mit Blumenhut" (1883), das "Selbstporträt nit Staf-felei" (1890) oder das "mit Masken" (1936). Immer tritt Ensor dem Bechauer offen und selbstbewußt entgegen, wie auch in der Zeichnungen und Radierungen, obwohl sie von den Ängsten und Alpträumen des Künstlers künden, z.B. "Mein Porträt in Trauer und Prunk" (1886), das "Selbstporträt als Skelett" (1889) oder die drei Fassungen. Dämonen, die mich Fassungen "Dämonen, die mich quälen" (1880/1895/1898). Ein Hö-hepunkt ist "Mein Porträt im Jahre 1960" (1888), auf dem Ensor sich als Skelett radierte, oder im selben Jahr das Blatt "Seltsame Insekten", wo er sich – im Vorgriff auf Kafkas "Verwandlung" – als riesi-ges wanzenartiges Kerbüer dar-

betrieben von deren Mitglied Jean

d'Ormesson, dem Verfasser der herrlichen Familiensaga "Au plai-sir de Dieu" war ein Sieg der jun-gen und fortschrittlichen Elemente

unter der ehrwürdigen Kuppel des

"Institut" am Ufer der Seine. Sie

mußten dafür die ärgsten Be-

schimpfungen aus dem eigenen

Kreis einstecken. Aber obwohl sie

sich als Kandidatin nicht in der

üblichen und ziemlich demütigen-

den Form bewarb, vereinigte die in

Brüssel geborene, als Amerikane-

rin naturalisierte und zur Franzö-

sin zurückverwandelte Marguerite

Yourcenar 20 von 36 Stimmen auf

sich und zog als erste Frau in die

Ein Besuch der Villa Adriana in

Tivoli bei Rom war für die junge

Marguerite, die gelehrige Schüle-rin ihres kultivierten und kunstsin-

nigen Vaters, der erste Anstoß zu

der fingierten Selbstbiographie des

römischen Kaisers. Viele Jahre

später erst und nachdem sie sich

auf das gründlichste mit dem histo-

rischen Hintergrund beschäftigt

hatte, schrieb sie auf einer langen

Eisenbahnfahrt durch Amerika die

hauptsächlichsten Partien des Bu-

ches rasch hintereinander nieder.

Sie war an allen Stätten, an denen

Kaiser Hadrian sich je aufgehalten hat. Weite Reisen gehören auch heute noch für die alte Dame zu

den Selbstverständlichkeiten, und

so brauchen die übrigen "Unsterb-

lichen" auch nicht zu befürchten. daß sie sich ein "pied à terre" in

Paris nimmt, um regelmäßig an den wöchentlichen Sitzungen der

Hoffentlich aber wird sie die ei-

gene Autobiographie beenden, die sie im letzten Jahrzehnt mit den

weit ausholenden Bänden "Souve-

nirs pieux" und "Archives du Nord" über ihre väterliche wie

mütterliche Familie begonnen hat.

Unterdessen überhäuft man sie

weiter mit Preisen und Ehrungen,

deren lange Reihe in diesem Jahr noch die hochdotierte Auszeich-

nung der Erasmus-Stiftung krönen

"Verona-Verbindungen zwi-schen der Lombardei und dem Rheinland" - diese Ausstellung zeigt das Römisch-Germanische

Zentralmuseum in Mainz ab 11.

Juni auf der Burg Klopp in Bingen.

ge chinesische Tageszeitung, wird nunmehr auch in Nordamerika ge-

Marcelle Auclair, französische Journalistin und Schriftstellerin,

ist im Alter von 83 Jahren in Paris

Der Musikhistoriker und Kunst-

wissenschaftler Gerhard Walter

Nestler verstarb in Baden-Baden

druckt und ausgeliefert.

im Alter von 82 Jahren.

China Daily", englischsprachi-

HELLMUT JAESRICH

Akademie teilzmehmen.

Académie Française ein.

In eigenartigem Widerspruch wiederum zu diesen makabren Selbstbefragungen stehen Autoporträts der Verklärung: die Iden-tifikation mit "Jesus vor den Schriftgelehrten" etwa, in denen er seine Kritiker verspottet, die "Trostreiche Jungfrau", wo der Künstler, der gerade einen Marien-tondo malt, ehrfurchtsvoll vor der Gottesmutter kniet, die ihm erschienen ist, oder schließlich die Groteske "Der Ruf der Sirene", auf dem eine sehr reale Frau in der Brandung ihre Arme nach dem Maler ausstreckt, der im rot-weiß quergestreiften Badetrikot scham-

er" (1892) vos

Es ist der Kontrast zwischen malerischer Souveränität einerseits

haft die Stufen eines Badekarrens

und den typischen Stilformen nai-ver Malerei andererseits, die in die-ser Ausstellung immer wieder ins Auge fallen. In seinen Maskenbildern und Totentänzen beherrscht Ensor die Komposition genauso sicher wie die Farbe. "Die verärgerten Masken" (1883), "Die Verwunderung der Maske Wouse" (1889), "Skelette, die sich wärmen wollen" (1889) oder "Masken im Streit um einer Gehenkten" (1891) sind großartige Generalde (1891) sind großartige (1891) sind großarti artige Gemälde (und auch als Radierungen noch überzeugende Bilderzählungen). Die nicht minder berühmten "Guten Richter" (1891) oder die riesige Tafel des "Einzugs Christi in Brüssel" (1888) scheinen demgegenüber von einem ganz anderen Künstler zu stammen. Sie zeigen die typischen Eigenheiten naiver Malerei, den Horror vacui, dem der Künstler begegnet, indem er die Leinwand über und über mit Figuren vollstopft und jegliche Bildtiefe mißachtet. Auch die Farben lassen in diesen Bildern jede Subtilität vermissen, sind kon-trastreich mit harten Konturen nebeneinandergestellt.

Die Vielfalt der Stile, die in Zürich dokumentiert wird, bietet die Möglichkeit, tief in das seelische Geflecht einzudringen, in dem die Kunst Ensors wurzelt. Immer wieder stößt man auf Varianten ein und desselben Motivs in Gemälde, Zeichnung und Graphik, auch auf Selbstzitate ("Die Alte mit den Masken" von 1889 taucht u. a. im "Lieblingszimmer" oder im "Inte-rieur mit drei Selbstbildnissen" wieder auf) und verschlüsselte Anspielungen (so wenn sich bei den "Drolligen Rauchern" die Grafitti von der Radierung "Der Pisser" lösen und auf der Zimmerwand Eigenleben gewinnen). Stilwelten anderer Künstler werden herbeigeanderer Kunstier werden herbeige-malt, die gespenstische Welt E. A. Poes, die Welt der Präraffaeliten in der "Beweinung Christi durch die Engel" (1886) oder den "Szenen aus dem Leben Christi" (1912–1920) oder die Welt Kubins in der vor-wegnehmenden und übertrumpwegnehmenden und übertrump-fenden Ironie des Makabren in den Billardspielenden Skeletten" von 1903 und ähnlichen Szenen.

"Ich glaube, als Maler bin ich eine Ausnahmeerscheinung", hat Ensor einmal notiert. Die Ausstellung bestätigt ihm das wahrhaftig und auf die faszinierendste Weise. (Bis 31. Juli; Antwerpen: 20. Aug. bis 30. Okt.; Katalog: 40 sfr.)

Neuer Film: "Brandmale" von George Moorse

### Mitglied trotz Ypsilon Liebe geht durchs Cello

Vier Personen, vier Liebesge-schichten, vier Versuche, die Isolation zu durchbrechen, viermal die Aufgabe, mit dem Scheitern weiterzuleben: das ist George Moorses Film "Brandmale".

Angela ist 19. Sie ist Verkäuferin in einem Kräuterladen. Sie sammelt Pflanzen. Thre Kleidung wirkt improvisiert wie die Wohnung unterm Dach, die sie mit einer älteren Freundin teilt. Angela handelt sprunghaft, intuitiv. Ihr Versuch, Pflanzen zu verstehen, ist ein Versuch, Ordnung herzustellen. Angela liebt Robert.

Robert ist gut zehn Jahre älter, als Musikkritiker etabliert, konservativ gekleidet, eingerichtet in Chrom und Leder. Er bemüht sich um Toleranz, er bemüht sich um Verständnis. Aber er kann nicht kompromißlos sein wie Angela, und der Intensität ihrer Gefühle ist er nicht gewachsen. Als er eine Beziehung zu der etwas älteren Cellistin Bettina anknüpft, spürt er, daß er nur vor Angela flieht.

Bettina ist vorsichtig. Sie lebt allein. Sie will sich auf andere nicht einstellen müssen. Bachs Cellosuite, die sie für ein Solokonzert übt, muß man spielen wie eine Lie-beserklärung, soll Pablo Casals ge-sagt haben. Je öfter Robert Bettina sucht, desto besser spielt sie. Das Konzert wird eine Liebeserklärung. Ihr Freund Walter verläßt Walter spielt Violine. Er ist blind.

Er ertastet sich seine Umgebung, hört Zwischentöne, spürt Ungesag-tes. Die Isolation, die sich an ihm körperlich manifestiert, zugleich das vage Gefühl dafür, wie sie zu überwinden wäre, aber auch der

Mangel an Kraft und Mut zur Überwindung ergeben ein Grundmotiv der handelnden Personen, des Films, der Welt, die er beschreibt.

Der 47jährige Amerikaner Geor-ge Moorse, seit 1957 in der Bundesson und Carl Theodor Dreyer. Ersterem mag er die strenge geradlinige Erzählweise verdanken. Von Dreyer bezieht er das Motiv der Jeanne d'Arc, jene Stummfilmfigur, mit der Angela sich identifiziert. Und wie Dreyer arbeitet Moorse virtuos mit langen Einstellungen und Großaufnahmen.

Was die Schauspieler dabei einbringen, ist faszinierend. Hub Mar-tin ist Robert; hier scheint es keine Diskrepanz zwischen Rolle und Darsteller zu geben. Anne Bennent hat mit gelegentlichen Tempera-mentsausbrüchen der Angela Schwierigkeiten; mimisch jedoch ist sie enorm ausdrucksfähig. Gila von Weitershausen glaubt man die sensible Musikerin nicht ganz, wohl aber die aus Angst vor Verletzung vorsichtig gewordene Frau. Dieter Schidor spielt den Blinden sehr zurückhaltend, doch überzeu-

Der Film ist ernst, aber nie lar-moyant. Er wertet nicht. Keine der handelnden Personen verhält sich richtig. Die Voraussetzungen für richtiges – also nicht verletzendes – Verhalten waren von jedem selbst zu erarbeiten. Möglich, daß sie erlernbar sind. Das ist der behutsame Optimismus dieses Films, der 1981 gedreht, 1982 in Paris mit dem "Prix Mabuse" ausgezeichnet wur-de und jetzt in deutschen Programmkinos zu sehen ist.

DIETMAR BITTRICH



elbad der Geffikie: Anne Beznent als Angela in George Moorses Film "Brandmale" FOTO: HANNE GARTHE

### **JOURNAL**

Bonn gibt mehr Geld für Ostdeutsche Kulturarbeit

Um knapp zwei Millionen auf 6,2 Millionen Mark will das zuständi-ge Bundesinnenministerium von 1984 an die Mittel für die Förderung der ostdeutschen Kulturarbeit aufstocken. Dies teilte dessen Parlamentarischer Staatssekretär Horst Waffenschmidt (CDU) auf einer Tagung der Politischen Akademie der Konrad-Adenauer-Stif-tung mit. Nach jahrelanger Sta-gnation werde damit ein erster Schritt zum weiteren Ausbau dieses Bereichs geleistet. Als Konzeptschwerpunkte für die künftige ostdeutsche Kulturarbeit nannte der Staatssekretär die Errichtung von Landesmuseen und Instituten für Ostdeutsche Landeskunde an den Universitäten sowie die Herausgabe systematisch übergreifender Gesamtdarstel-

Europäische Kulturtage in Karlsruhe geplant

Reg. Karlsruhe Die Stadt Karlsruhe und das Badische Staatstheater planen für die Zeit vom 29. Oktober bis 16. November europäische Kulturtage. Das Festival verzichtet bewußt auf eine Themenstellung. Vorgestellt werden sollen Höhepunkte des europäischen Theaters. Als Eigenbeiträge des Staatstheaters werden die Oper "Adriana Le-couvreur" von Franceso Ciléo und ein Gala-Abend des Balletts angekündigt. Ein Kolloquium wird sich mit den "Strukturen des euro-päischen Theaters" beschäftigen. Als Auftragsarbeit ist ein Stück des Schweizer Autors Jürg Amann vorgesehen.

Ein Kontrabaß als Don Giovanni

dpa, Kloster-Eberbach Mit großem Erfolg hat die Wies-badener Mozartgesellschaft bei ei-ner Serenade in Kloster-Eberbach eine neue Komposition des französischen Komponisten Jean Fran-çaix (71) uraufgeführt. Das Publikum erzwang eine Wiederholung. Françaix hat das Stück mit dem Titel "Mozart New Look" für den japanischen Kontrabassisten Ichiro Noda und das Mainzer Bläserensemble geschrieben. Es ist eine Fantasie über das Ständchen aus "Don Giovanni".

Kongreß über "Die Juden in Venedig" M. v. Z. Venedig

Ein internationaler Kongreß über "Die Juden in Venedig" findet noch bis zum 10. Juni in der Stiftung Cini in Venedig statt. Bei der Eröffnung nannte es Simone Veil ehemalige Präsidentin des Europa-Parlaments, bezeich-nend, daß der Kongreß in einer Stadt tage, die im Gegensatz zum übrigen Europa immer Toleranz gegenüber den Juden gezeigt habe. Zugleich sprach sie die Hoffnung aus, daß von dieser Tagung ein Beitrag gegen den wieder aufflackernden Antisemitismus ge-

Fernsehfilm über Zadeks erste Opern-Regie DW. Stuttgart

Unter dem Arbeitstitel "Figaros Hochzeit" dreht der Dokumentarfilmer Dietmar N. Schmidt einen einstündigen Fernsehfilm wäh-rend der jetzt beginnenden Proben zu Peter Zadeks erster Opern-Regiearbeit. Zadeks Inszenierung von Mozarts .. Hochzeit des Figaro" hat am 12. Juli unter der musikalischen Leitung von Dennis Russell Davies und in der Ausstattung des Berliner Malers Johannes Grützke Premiere in der Stuttgarter Staatsoper.

Richard-Wagner-Stiftung vergibt 200 Stipendien

dpa, Bayrenth 200 Musikstudenten, Schülern, Musikern und Komponisten er-möglicht die Richard-Wagner-Stipendienstiftung 1983 den kostenlosen Besuch der Bayreuther Fest-spiele. Mit einem Betrag von 107 000 Mark fördert die Stiftung den Besuch von drei Aufführungen, die Fahrt nach Bayreuth und die Verpflegung. Die 40 Richard-Wagner-Ortsverbände in der Bundesrepublik beteiligen sich an den Stipendien mit knapp 70 000

Neapolitanische Malerei im Grand Palais

"Neapolitanische Malerei von Caravaggio bis Giordano" heißt eine neue Ausstellung im Pariser Grand Palais (Vgl. WELT v. 15. 10. 82). 80 Werke illustrieren die Entwicklung der Malerei im Neapel des 17. Jahrhunderts. Religiöse Werke überwiegen in der Sammlung, die Beweis für die Vielfalt und Lebendigkeit der neapolitani-schen Künstler bei diesen Sujets ist. Ergänzt werden sie von Zeichnungen aus dem 17. und 18. Jahrbundert aus der neapolitanischen Kunstakademie (Bis 29. Aug.)

Peter Schneider neuer Opernchef in Mannheim

dpa, Mannheim Das Nationaltheater Mannheim hat den zur Zeit noch in Bremen tätigen Peter Schneider als Generalmusikdirektor und Operndirektor von September 1985 bis 1990 verpflichtet. Der gebürtige Wiener, der vor seiner Verpflichtung in Bremen als Erster Kapellmeister in Salzburg, Düsseldorf und in den 60er Jahren auch an der Städtischen Bühne Heidelberg dirigierte, tritt in Mannheim die Nachfolge von Wolfgang Rennert

# Drei Tage für ein riesiges Loch

Gestern begann Prozeß um Fossilienparadies "Grube Messel"

Eine der berühmtesten Fund-stätten der Welt für Fossilien aus der Frühzeit irdischen Lebens, die Tonschiefergrube Messel bei Darmstadt, steht in dieser Woche im Mittelpunkt eines Prozesses vor der III. Kammer des Verwaltungsgerichtes Darmstadt. Nach einem Ortstermin am gestrigen Dienstag an der Grube und mündlicher Verhandlung am Donnerstag und Freitag soll das Gericht über eine Frage entscheiden, die seit einem Jahrzehnt die Wissenschaft zwischen Frankfurt, New York und Tokio in Atem hält: Darf die Grube mit ihren einmaligen paläontologischen Schätzen bis 1986 in eine gigantische Müllkippe verwandelt wer-

Auf der Landkarte ein unbedeutender Fleck zehn Kilometer nordöstlich von Darmstadt, für die Fos-silienforscher der Welt ein Mekka: die "Grube Messel", ein stillgelegtes Ölschieferbergwerk, gigantisches, 700 000 Quadratmeter großes und 60 Meter tiefes Loch in der Sandebene zwischen Main und Odenwald. Aus diesem Loch holen Paläontologen seit 1875 Spuren der Frühgeschichte irdischen Lebens, wie sie in diesem Erhaltungsgrad (Ernährungsrest im Magen!) kaum irgendwo sonst ans Tageslicht kommen: Das "Messeler Uroferd-chen" etwa, hundegroßer Urahn unseres Pferdes, oder der 1978 entdeckte "Urzeit-Halbaffe", der in Fachkreisen weltweit Aufsehen erregte. Dazu fossile Vögel, Fische und Tertitär-Krokodile.

### 35 Klagen gegen Deponie

Der umstrittene Plan, das einmalige Fossilienparadies bis 1986 in eine riesige Mülldeponie zu verwandeln, die bis 2020 mindestens 25 Millionen Tonnen Verbrennungsschlacke, ungefährlichen Industrie- und Gewerbemüll und Klärschlamm aufnehmen soll, ist nun mit 35 Einzelklagen (darunter die Gemeinde Messel) ins Stadium der Rechtsprechung getreten. Das Verwaltungsgericht Darmstadt unter Richter Rainer Eckert wird versuchen, in drei Tagen über mehrere Haupteinspruchspunkte Klar-

heit zu gewinnen:

Ist der nach Klägermeinung unter Zeitdruck "durchgepeitschte"
Planfeststellungsbeschluß mit verhängnisvollen Mängeln behaftet? (Keine Garantie dafür, daß wirksa-me Kontrollen die illegale Einlagerung von Giftmüll verhindern, besonders dann, wenn Müll mit der

Bundesbahn angeliefert wird.)

• Ist die Riesenmüllkippe über der Ölschiefersohle gefährlich? (Warnung der Deponiegegner vor der Gefahr, einen Müllberg mit ei-nem voraussichtlichen Fäulnisgaspotential von drei Milliarden Kubikmetern ausgerechnet über einen latenten "Feuerofen" aufzu-häufen; die Ölschieferschicht neigt zu Selbstentzündungen.)

Setzt ein "zentraler Mülleimer für das gesamte Rhein-Main-Ge-

Wetterlage: An der Westflanke des Hochs über Südosteuropa wird zuneh-mend feuchte Suptropikluft nach

Deutschland geführt. Zum Abend greift der Ausläufer eines Tiefs bei

🖾 Regen, 5 🗷 Schape, 🗺 Nebel 📖 Frestyr

WETTER: Schwül-warm

H. H. KANNENBERG. Darmstadt biet" die Bewohner der Umgegend einer unzumutbaren Lärm- und Geruchsbelästigung aus?

Seine Meinungsbildung läßt sich das Gericht durch einen der profi-liertesten Experten für Grundwassergefährdungen und andere Ökoauswirkungen durch Mülldeponien erleichtern: Professor O. Tabasaran vom Institut für Siedlungsbau, Wasserbau und Wassergütewirtschaft an der Universität

### Palāontologen schweigen

In der Klägerphalanx, die sich vor Gericht stark macht gegen die Deponie, vermißt man allerdings die Paläontologen, um deren Domäne es ja eigentlich geht. Dazu Rechtsanwalt Wilhelm Wenzel (Butzbach), Klägervertreter der Gemeinde Messel: "Wir befürchten, daß die Herren von der Zunft einem finanziellen Druck aus Wies-baden nachgegeben haben!" Regierungsmittel für andere Forschungsvorhaben allein waren es edoch sicher nicht, die bei den Frühgeschichtlern um Professor Jens Franzen vom Frankfurter Senckenberg-Institut den Meinungsumschwung (aus "Kultur-barbarei" wurde ein "Kompromiß, mit dem man leben kann") bewirkt haben. Mülldeponisten und Wissenschaftler haben wohl unter dem Druck der Notwendigkeiten (Um-weltministerium Hessen: "Wenn Messel bis 1986 nicht funktioniert, dann stehen wir im Rhein-Main-Gebiet vor der Müllkatastrophe") zusammengefunden.

Nach Zusicherung des hessischen Oberbergamtes "Glückauf", das als zuständiges Fachreferat vor Gericht als Beklagter auftritt, darf die paläontologisch besonders er-giebige Nordwestböschung der Grube (90 Prozent der Funde) mindestens 20 Jahre lang weiter ausgeforscht werden. Leitender Bergdirektor Hartmut Schade: "Sollte sich danach herausstellen, daß neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Grabungsgebiet zu erwarten sind, werden wir die Fra-ge einer längeren Offenhaltung neu prüfen."

Zur Zeit steht die Grubensohle unter Wasser. In den 100 Meter dicken Ölschieferschichten unter dem Wasserspiegel werden noch zahlreiche Fossilien zur Stammesgeschichte der Eozänfauna vermutet. Mit dem Beginn der Bauarbeiten wird das Wasser abgepumpt. Dann sollen die Paläontologen zwei Jahre lang auf der Grubens-ohle graben dürfen.

Für Wilhelm Wenzel, den Vertreter der Gemeinde Messel als Klägerin, sind die zwei Jahre "Augenwi-scherei". Er meint: "Um alle wertvollen Spuren freizulegen, hätten die Wissenschaftler bei normalem Tempo noch 100 Jahre graben müssen." Die Bauarbeiten an der Deponie werden auf jeden Fall fristgerecht beginnen, denn das Verfahren hat keine aufschiebende Wirkung.

Island mit Gewitterschauern auf den Westen des Bundesgebiets über.

Bundesgebiet und Berlin: Zunächst sonnig und rascher Temperaturanstieg

auf 27 Grad bis 32 Grad. Gegen Abend

am 17 Grad til 18 52 Grad. Gegen Anend von Westen ber aufkommende hoch-reichende Quellbewölkung und nach-folgend verbreitet zum Tell kräftige Gewitter, nachts Temperaturrück-gang auf Werte um 15 Grad.

Wechselhalft mit einzelnen Schau-

aufgang: 4.12 Uhr. Untergang: 19.32

London Madrid Mailand Mailorca Moskau

21° 22° 34° 12° 24° 15° 27° 17° 28° 28° 15° 18°

Vorhersage für Mittwoch:

Weitere Aussichten:

Bonn Dresden

Essen Frankfurt Hamburg List/Sylt München Stuttgart

Brüssel Budapest

Historiker bleiben zwar skeptisch, aber die Regierung in Rom will den Goldgerüchten nun offensichtlich auf den Grund gehen: Auf der Franzensveste bei Brixen in Südtirol soll Gold im Werte von zwei Milliarden Mark vergraben sein – die Hälfte der von den Deutschen im Krieg beschlagnahmten Italienischen Goldreserve. FOTO: ULLSTEIN

# 60 Tonnen Gold lassen Italien fiebern

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Für die historischen Goldgräber scheint eine Zeit der Hochkonjunktur angebrochen zu sein. Wenn auch – wie die "Stern"-Affä-re zeigte – nicht alles Gold ist, was glänzend zutage gefördert wird, treibt die Hoffnung auf den großen Fund das Goldfieber in die Höhe. Im Augenblick fiebert Italien. Dies um so mehr, als es sich hier angeblich nicht um "vergoldete" Dokumetall selbst handelt. In der Südti-roler Franzensveste bei Brixen wird nach dem Goldschatz der Bank von Italien aus der Kriegszeit gegraben. Darauf läßt zumindest ein Kommuniqué des italienischen Militärkommandos Nordost schließen, das in dieser alten, unter Kaiser Franz Joseph gebauten öster-reichischen Festung ein Munitionsdepot unterhält.

Es begann mit einer Zeitungs-meldung: In Franzensveste, so hieß es, sei in einem dreieinhalb Meter tiefen Brunnen die Hälfte des seinerzeit von den deutschen Besatzungstruppen entführten ita-



lienischen Goldschatzes gefunden worden - circa 60 Tonnen Barrengold im Werte von heute zwei Milliarden Mark. Das Militärkommando, dem die

Festung untersteht, gab erst nach vierundzwanzigstündigem Schweigen eine sibyllinische Er-klärung: "Es existiert keine sichere Nachricht über den Fund von Metallmassen unter einer militärischen Einrichtung. Eine auf Nachforschungen dieser Art speziali-sierte Firma hat auf Antrag schon 1978 die ministerielle Erlaubnis zu entsorechenden Erkundungsgrabungen in Südtirol erhalten. Die Erkundungsgrabungen sind noch im Gange. Wirkliche Ausgrabun-gen sind bisher nicht vorgenommen worden."

Zusätzlich wurde dazu "aus sicherer Quelle" mitgeteilt, bei den Sondierungsgrabungen habe man mit einem Metalldetektor in einigen Metern Tiefe unter der Festung einen großen Metallblock ausge-macht, der sich in perfektem Zu-stand befinden müsse und offensichtlich keinerlei Verrostungen aufweise. Der Goldschatz der Bank von

Italien – 120 Tonnen Barrengold – war 1943 in Rom von den deut-schen Behörden beschlagnahmt und zunächst nach Mailand ge-schafft worden. Von dort aus wurschafft worden. Von dort aus wurde er gegen Kriegsende weiter
nach Norden entführt und, nach
der offiziellen Version des ersten
italienischen Notenbankpräsiden
ten der Nachkriegszeit, von den
Amerikanern noch auf italienischem Boden erbeutet und an Ita-

Nach einer anderen, inoffiziellen,
Version sollen die Amerikaner
aber nur die Hälfte des Schatzes
sichergestellt haben. Die andere
Hälfte sei von den Deutschen versteckt worden. Das angebliche Versteck wurde seit der ersten Nachkriegszeit immer wieder in Südtirol gesucht, aber nie ent-deckt Zum ersten Mal erfährt die Öffentlichkeit jetzt, daß diese Su-che schon seit fünf Jahren im Auftrage offizieller Stellen betrieben

So skeptisch sich die Historiker

**Falscher Dollarschatz** im Flußbett AP, Starnberg

Einen sensationellen Fund mach-ten Bearnte des bayerischen Lan-deskriminalamts in einem Flußbeit bei der Ortsverbindungsstraße Fel dei der Ortsverbauten gestrabe ret dafing-Garatshausen in der Nähe des Starnberger Sees in Oberbay. ern. Sie entdeckten dort falsche 100. US-Dollarnoten im Nennwert von 2,5 Millionen Dollar. Das beverlsche Landeskriminalamt in München berichtete erst gestern über diesen Falschgeldfund, der zu den größten der letzten Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gehört
Wie sich inzwischen berausstell.
te, geht der Fund auf eine Falschgeldaffäre aus dem Jahre 1980 zurück. Damals waren gleiche falsche US-Dollarnoten im Nennwert von einer Million Dollar sichergestelt und zwei Tatverdächtige festge-nommen worden. Das Verfahren gegen die beiden Männer ist inzwi-schen rechtskräftig abgeschlossen worden, die Täter wurden zu mehrworden, die Tatet winden zu men-jährigen Freiheitsstrafen verurteilt Einer der beiden, ein Drucker, wur de jetzt zu dem Falschgeldfund vom Starnberger See vernommen, E-gab zu, daß er die "Blüten" dort schon vor seiner Festnahme im Jah. re 1980 aus Furcht vor Entdecking vergraben habe. Nach seiner Dar-stellung wollte er das Falschgeld "auf diese Weise vernichten". Die Druckplatten und Numerierwerke die zur Herstellung der falschen 100. US-Dollarnoten verwendet wu. den, konnten bisher nicht gefunden

Gugenheim gestorben

AFP, Palma de Mallerca Der italienische Couturier und Maler Baron Carlo Gugenheim ist am Montag im Alter von 70 Jahren auf Mallorca gestorben. Gugenheim war in den fünfziger und sechziger Jahren einer der bekanntesten Modeschöpfer und fertigte die Kleider für die damalige amerikanische "First Lady" Jacqueline Kennedy und die ehemalige Frau des Schah; von Persien, Prinzessin Soraya,an

"Gefälliger" Beamter

dpa, Krefeld Ein Beamter des Krefelder Straßenverkehrsamtes soll seit Jahren Führerscheine ausgestellt haben ohne daß die Voraussetzungen dafür vorlagen. Die Staatsanwalt schaft hat gestern gegen den "gefülligen" Bearnten Haftbefehl wegen Verdunkelungsgefahr beamtagt Insgesamt sollen auf diese Weise einige Dutzend Führerscheine in ter das Autofahrer-Volk gebracht

Wasserschaden: 60 Millionen AP, Stuttgart

Schäden in Höhe von rund 🕅 Millionen Mark hat das Hochwasser Ende Mai in Baden-Württember angerichet. Nach einer Überschi des Stuttgarter Innenministerium entfallen davon rund 40 Millioner auf den privaten Bereich. Die Las desregierung beschloß ein Hilfsprogramm, das Zuwendungen für de Hochwasserschäden im private Bereich gewährt.

Znonnolück bei Paris

Beim Zusammenstoß von zwei Vorortzügen in Saint-Cloud bei Paris sind Montag abend 135 Menschen verletzt worden. Im Feie abendverkehr stiegen die Fahrgiste gerade aus, als ein anderer Nahve-kehrszug auf den stehenden au-fuhr. Die Ursache ist bisher nicht

Das beste ist: eine gute Versicherung



*ZU GUTER LETZ*I

"Zur Beantwortung der Frag-warum bei uns jährlich ein 100 000 Bürger Straftaten begehen gewinnen wir bei Marx, Engel und Lenin wertvolle Hilfe. All der Ostberliner Zeitschrift "Nei

# 170 Menschen starben bei | Ein "Musterstück" Unglück auf der Wolga

Sowjetisches Passagierschiff rammte Eisenbahnbrücke

AFP/rtr/dpa, Moskau Mindestens 170 Menschen sind am Sonntagabend bei einer Vergnügungsfahrt auf der Wolga ums Leben gekommen. Die staatliche sowjetische Reisegesellschaft "Intourist" teilte, wie bei solchen Katastrophen im Ostblock üblich, gestern lediglich in dürren Worten mit, das Passagierschiff "Alexan-der Soworow" habe bei Uljansk eine Eisenbahnbrücke gerammt. Dabei sei das gesamte Oberdeck weggerissen worden. An Bord des Schiffes hätten sich an die 350 Menschen befunden.

Auf dem Oberdeck befand sich, nach weitergehenden Informatio-nen westlicher Nachrichtenagentu-Unglücks vollbesetzt war. Über die Zahl der Opfer gibt es unterschied-liche Angaben, wobei offizielle Stellen in Moskau zunächst von 100 Todesopfern sprachen. Über Anzahl der Verletzten gab es

gar keine Angaben. In Uljansk – damals noch Simbirsk – wurde 1870 der sowjetische Staatseründer Wladimir Lenin-Uljanow geboren. Die Wolga weitet sich nördlich der Stadt zu einem Stausee von 25 Kilometer Breite aus, verengt sich aber bei der Ei-senbahnbrücke. Als mögliche Un-fallursache gilt, daß das Schiff we-gen starker Strömung durch Hochwasser außer Ruder gelaufen ist.

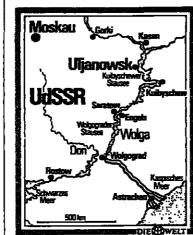

Die sowjetische Regierung hatte das Schiffsunglück am Montagabend bekanntgegeben und zuerst von lediglich einigen Toten gesprochen. Zur Untersuchung des Un-glücks wurde eine 16köpfige Kom-mission unter Leitung des Politbüromitgliedes und Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten Geidar Alijew eingesetzt. Aus der Spärlichkeit dieser Angaben und des ranghohen Kommissionslei-ters hatten westliche Korrespon-denten bereits Montag abend auf eine schwere Katastrophe ge-schlossen. Alijew gilt als Mann An-dropows und ist für den Kampf gegen Korruption und Schlampe-

rei in der Bürokratie mit weitgehenden Vollmachten ausgestattet Die "Prawda" allerdings hatte das Unglück gestern noch mit gan-zen sieben Zeilen in der Art einer Traueranzeige bedacht, während die örtlichen Behörden von Uljansk jegliche Auskunft verweiger-

Mitteilungen über Unglücke sind in der Sowjetunion äußerst selten.

Sie werden in aller Regel überhaupt nur dann erwähnt, wenn die Ausmaße so verheerend sind, daß sie sich kaum verschweigen lassen. So raumte das Organ der sowjetischen Eisenbahn "Goudok" im April vergangenen Jahres ein, es hätte bei einem Unglück in der Metro, der Moskauer U-Bahn, einige Verletzte gegeben. In Wahrheit, so wollen britische und deutsche Journalisten erfahren haben, sind dabei mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Un-glück '82, als eine Rolltreppe der Metro einstürzte, wurde überhaupt erst 14 Tage später zugegeben. Auch hier sprach die "Wischernaja Moskwa" lediglich von "einigen Verletzten". Wahrscheinlich hatte es damals aber wenigstens 30 Tote

Absolut tabu sind in der sowjetischen Presse die beiden Reaktor-unfälle aus den Jahren 57/58 und 1973. Die erste der beiden Katastro-phen, die im Ural einige hundert Strahlentote gekostet und einen Landstrich von rund 1000 Quadrat-kilometern verseucht haben soll, wurde erst 20 Jahre später im We-sten bekannt.

# empört die Franzosen

Organisierte begnadigter Verbrecher den Millionenranb?

JOCHEN LEIBEL, Paris Französischen Regierungskreisen könnte es kaum peinlicher sein. Ein Schwerverbrecher, der vor knapp zwei Jahren von französischen Linksintellektuellen zum unschuldigen Opfer der "bürgerli-chen Gesellschaftspolitik" erklärt und von Staatspräsident Mitter-rand begnadigt wurde, ist jetzt als Organisator eines spektakulären Geldraubes verhaftet worden. Die Kriminalpolizei ist überzeugt, daß der verhaftete Roger Knobelspiess am 24. Mai, zusammen mit drei Komplizen, ein gepanzertes Geld-transportauto überfiel und mit einer Beute von mehr als zwanzig Millionen Franc entkam.

Kriminalisten als "Meisterstück" bezeichnet worden. Ein Panzerauto wurde im Pariser Vorort Palaise-au von einem Polizeifahrzeug an-gehalten. Da Blaulicht zuckte und die Sirene heulte, öffneten die bewaffneten Angestellten des Geld-transporters ohne Arg die Türen. Sekunden später waren die drei Männer überwältigt.

Der Raubüberfall blieb eine reine Kriminal-Affäre – bis zum vergangenen Wochenende. Bei ihren

gangenen Wochenende. Bei ihren Untersuchungen stießen die Kriminalisten auf einen verdächtigen Angestellten der Transportfirma. Als sie ihn und seine "Freunde" schließlich verhafteten, platzte die "Bombe": Zu den Festgenommenen zählte Roger Knobelspiess. Knobelspiess, Sohn eines fahrenden Schornsteinfegers mit sieben Kindern, war schon mit 18 Jahren zur ersten Gefängnisstrafe verurteilt worden. Seitdem war er mehr hinter Gittern als in Freiheit. In der hinter Gittern als in Freiheit. In der Zelle schrieb er zwei Bücher, be-

und verlangte die Abschaffung der Sicherheitsverwahrung. Im Oktober 1981 stand Knobelspiess einmal mehr vor Gericht. Während eines "Urlaub auf Ehrenwort war er geflüchtet, hatte min-destens neun Raubüberfälle be-gangen und war schließlich gefaßt worden. Während seines Prozesses bildete sich ein "Unterstützungs-Komitee" dem sich so bekannte Namen wie Simone Signoret, Claude Mauriac und der Mitterrand-Berater Claude Manceron an-

schimpfte darin die Gesellschaft

terrand zögerte keinen Augen-blick sechs Tage nach dem Urteil war der Schwerverbrecher ein freier Mann. Er gab Autogramme, Pressekonferenzen und trank so-gar mit Premierminister Pierre Mauroy Champagner. Doch Roger Knobelspiess wurde nicht – wie die Sozialisten hofften – zum Symbol einer gelungenen Resozialisierung. Vor einem Jahr kam es im Norden Frankreichs zu einer Schießerei zwischen Polizisten und unbekannten Verbrechern. Einige Beamte glaubten, erneut Knobelspiess erkannt zu haben. Der stellte sich dem Fernsehen und behauptete: "Das muß mein Jetzt nun kann der Mann "mit dem Gemüt eines Kindes" sich

ten, so elektrisiert zeigen sich große Teile der Öffentlichkeit von diesem "Goldkrimi", der, wenn er sich

als wahr erweisen sollte, eine uner-

wartete Aufstockung des unter In-flation und Außenhandelsdefizit

dahinschmelzenden Staatsschat-zes zu bringen verspricht. Unver-ständlich bleibt freilich vielen,

warum man, wenn man schon mit einem Metalldetektor eine goldver-dächtige Masse unter einer Militär-

befestigung geortet hat, nicht so-fort die drei bis vier Meter Erde beiseite schafft, um seines Fundes

Oder hat man etwa Angst, statt der glänzenden Goldbarren doch eine nicht explodierte Bombe, ei-nen Satz von Granaten oder ande-

nen Satz von Granaten oder ande-ren historischen Mill ans Tages-licht zu fördern? Der Mailänder "Corriere della Sera" schloß ge-stern seinen "Goldbericht" mit der Bemerkung: "Wie in jedem richti-gen Krimi liegt die Wahrheit unter der Oberfläche vergraben. Man braucht nur zu buddeln."

schlossen. Manceron schrieb einen

offenen Brief zugunsten von Kno-

belspiess: "Dieser Mann hat das Gemüt eines Kindes. Ich bin von

seiner Unschuld überzeugt." Kno-belspiess wurde zu fünf Jahren

verurteilt, seine Richter befürwor-

teten aber seine Begnadigung. Mit-

sicher zu werden.

nicht mehr herausreden. Nach seiner Festnahme wurde Knobelspiess gestern von den überfallenen Geldtransport-Angestellten eindeutig indentifiziert. Der Berater des französischen Staatspräsidenten wollte sich bisher zur neu-en Tat seines "Schützlings" nicht



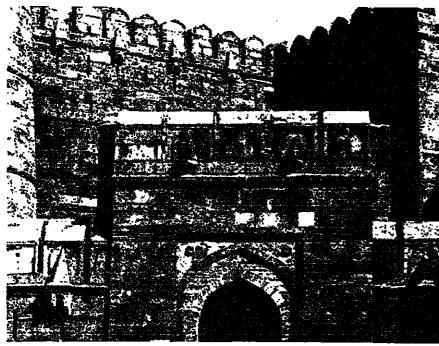

# Indien 6x pro Woche.

Fliegen Sie mit Pan Am 747 nach Indien. Von Frankfurt aus. Montag und Donnerstag, Abflug 12.40, über Dubai direkt nach Bombay, Ankunft 2.05. Mittwoch und Samstag, Abflug 12.40, nonstop nach Delhi, Ankunft 1.00. Freitag und Sonntag, Abflug 12.40, über Karachi direkt nach Delhi, Ankunft 2.45. Buchen Sie bei Ihrem Pan Am Vertragsreisebüro. Oder rufen Sie uns an.

Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.

